# *image* not available



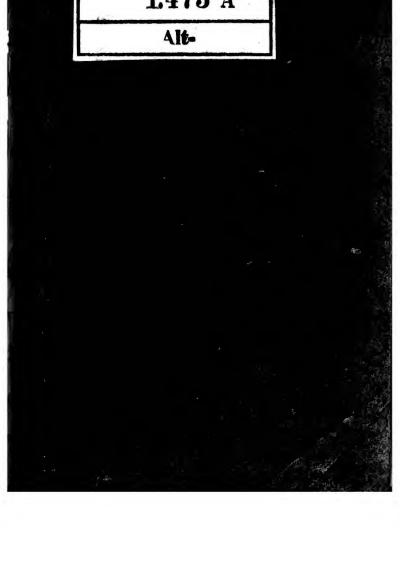

Ca. 3. E. 15.

12055







N. Wernikens,

ehemaligen Königl. Danischen Staatsrahts, und Residenten in Paris,

Poetische Versuche

in

# Aeberschriften;

Wie auch in

## Welden= Schäfergedichten.

Neue und verbefferte Auflage.

O Mælibée, Deus nobis hæc otia fecit. Virgil. Ecl. 1.



Bürich, ben David Gefiner, Gebrüdere, 1749.

### Sorbericht

#### des Herausgebers dieser neuen Auflage.

Regleichen Ursachen, welche bas Gedachte nik des groffen Opizens ben der deutschen Nation ausloschten baben auch den Mamen eines Wernikens mit feinen poes tischen Versuchen in Bergeffenheit gebracht. Gis ne allaemeine Seuche hat dem boben und niedern Wefdlechte den Berftand und Wit fo graulich zerruttet, dafialles Wolf den gefunden Gefchmack verschworen, und vor dem Sofmannswaldauischen und Lobensteinischen Baal die Anie gebogen. Eine fleine Ungahl mabrer Berehrer und Nachfols aer der Bernunft und Natur, feufzete im Berbors genen darüber; und einige wenige diefer Auserwählten waren fo beherzt, wider den allgemeinen Berfall offentlich zu zeugen. Wernite hat fic als ein folder besonders bervor gethan;

Derscharfe Wernike, der wahr und salsch nicht mengte, Und seinen reinen Wis mit Unwis nicht besprengte; Der das geschminkte Richts in Waldaus Lied erkannt, Und ders auch ohne Forcht ein buntes Nichts genannt.

Er verdient der owegen, wo nicht als ein wirklicher Resormator des Geschmacks, doch als ein Vorlauser dieser Resormatoren, der Nachwelt ausbebalten zu werden; der sowol durch Bauen als durch Niederreissen, durch eigene poetische Verssuche, und durch die satvrische Geisel, die Welt zusgleich lehren und ergetzen wollte. Es ist nicht seine Schuld, daß seine rubmliche Ubsicht nicht nach Wunsch erreicht worden, und er mit samt den Früchten seines reisen Verstandes und muntern Witzes, eben wie der Vater Opis, ins Sterben und

Tia seday Goog

und bennahe ins Richts gerathen. Kurz: Dieser deutsche Martial hat sich unter dem lermenden Schwarm der heutigen Meisterfanger unglücklich verlohren; sast niemand kannte ihn auch nur dem Namen nach; und er war zur Narität gar weniger Bibliotheken geworden. Ich schmeichle mir, der Welt einen wahren Dienst gethan zu haben, daß ich ihn aus dem Moder der Vergessenheit hervorgezogen; worein er so leicht nicht wieder fallen wird, da die starken Eroberungen, welche das Neich des Verstandes und Wises durch die zwen großen Männer, die aller Welt bekannt sind, seit einigen Jahren gemachet hat, uns vor einer

neuen Barbaren ficher ftellen.

Es ift indeffen nicht zu laugnen, daß Wernis Bens wolverdientes Lob nicht anderst als nach dem Denominatio fit a potiori, muß verstanden werden; indem ibm bier und da in seinen Ueberschriften noch einige Flekgen von der verlaugneten Lobens fteinischen Erbfunde ankleben. Allein, wer fiehet nicht, daß er fich felbst von Zeit zu Zeit verbeffert, daß er mit einer liebenswürdigen Unpartheplich. feit fein eigener Tadler und ftrengefter Runftrich. ter ift? Vielleicht tommt bald eine fritische Abhandlung, sowol über die vorzüglich schönen, als verwerflichen Stellen dieses Boeten and Licht. In Erwartung derfelben bediene man fich feiner zur Luft und zum Rugen; wozu auch diejenigen reichen Stoff finden werden, welche diefe Bedanken nicht als Boeten oder Kenner der Boefie, sondern als bloffe Philosophen und Moraliften, ihrer Betrachtung murdigen wollen. Es ift darin für jeden Individual-Gefchmack fo viel niedliches vorhanden, daß mann in eodem prato bos herbam quærit, canis leporem, ciconia lacertam, auch bier ein jeder das Gesuchte finden wird.

District by Google

# Aeberschriften,

In zehen Büchern.

Mit durchgehenden Anmerkungen, und Erklärungen.

Misce stultitiam consiliis brevem,

Dulce est desipere in loco.

Hor.



### Un den Seser.

de Ueberschriften in so kurzer Beit weiter in der Welt herum gewandert, als man sich Unfangs eingebildet; und daben

mit Vergnügen gehört, daß dieselben an einem grossen königlichen Hose von hohen Versonen nicht allein gelesen, sondern auch mit Genehmbaltung gelesen worden; so hat man es der Mühe, und der annoch übergelassenen müssigen Zeit werth geachtet, dieselben nochmals zu übersehen, zu verbessern, und endlich in den besten M4

Stand zu setzen, beffen des Verfassers Rrafte fähig gewesen. Die in der vorigen Ausgabe angemerkte Abschneidung des Buchstabes E. am Ende der Morter, ohne daß ein selbstlautender Buchstab auf dieselben folge, hat man mit groß fem Fleiß in allen Berfen gehoben; und damit die Verbesserung der Mühe werth ware, derfelben Verstand auch gemeiniglich zu erhöhen gesucht; so daß ben dieser Arbeit oftmals neue Gedanken eingefallen, durch welche man die Bahl der Ueberschriften bin und her merklich vermehret hat. Zu dem so sind die zwen letzten Bucher, wie auch die durchgehenden Unmertungen und Erklarungen gang neue: Als in welchen lettern man ben Lefer unterweilen, fo gar auch auf des Verfaffers eigene Untoften, zu erluftigen; unterweilen zu unterrichten; und unterweilen benjenigen , welche nichts ohne Brillen feben konnen, den Staar von den Augen ju gieben beschäfftigt ift. Was den Ramen ber Heberschriften betrifft, so fiehet ja ein ieder, baß derfelbe das Wort Epigramma nicht alleindeut. lich ausdrücket; fondern auch zugleich ben Urfprung diefer Gedichte, fo wie bas lateinische oder vielmehr griechische Wort, flar vor Augen ftellet; und besiwegen allen andern vorzuziehen ift.

Lig ard by Google

#### \* ):( o ):( }

Die ersten dieser Ueberschriften find awar Fruchte der erften Jugend; allein man hat dies jenigen, die etwas ju frube von dem Baum gepflucet worden, mit der Zeit und dem Strob, wie die Mifpeln, ju ihrer Reife gelangen laffen. Der Unlag aber, dieselben zu schreiben, ift auf folgende Weise gegeben worden: Man hatte von dem berühmten Morhof, deffen Aufficht und Unterweis fung man war anvertrauet worden, aleich anfangs gebort, daß obngeachtet die Frangofen, Italianer und Engellander in den schwersten Studen ber Dichtkunft den alten Romern sehr nahe gekommen; fo daß unter ben aween lettern ungefahr ein Birgilius, und unter den erftern und lets tern mehr als ein Terentius und Seneta Tragodus ju finden; fo mare bennoch unter allen tein Martialis in ihrer eigenen Sprache angu. Daff zwar bin und wieder einige Ucberschriften gleichsam in der Irre fich erblicen lief. fen; daß es aber dennoch mit allen hieffe: Daß eine Ueberschrift aufzusetzen leicht, aber ein Buch bavon zu ichreiben, febr ichwer fen. Daß Diefer Mangel mahrscheinlich von ber Beschaffenheit diefer fonft schonen und ausgearbeiteten Sprachen berrubre; als welche es in ber Rurje ber Lateinischen nicht gleich thun konnten. Und daß er dannenhero der Mennung fen, daß es fich in der Deutschen, ihrer vielen Umschweife )(5

schweise halber, noch viel weniger wurde thun lassen.

Ware man nicht so jung gewesen, so hatte man fich dieses Urtheil, in Betrachtung, daß: es von einem so gelehrten Mann gefället, ohne Zweifel von dem Versuch abschrecken lassen. 211= lem man gedachte, daß, gleich wie alle nicht alles wissen, und unterweilen auch ein Somerus schlummert; also ware ber werthe Mann in diesem Stuck der edeln Sprache viel zu nahe Man hielt derowegen dafür, daß aetreten. man dieselbe nicht beffer vertheidigen, und den gemachten Einwurf kräftiger widerlegen konnte; als wenn man einige der bekanntesten latei= nischen Meberschriften, welche viel in wenig Worten begriffen, und folgends am schwersten zu verdeutschen schienen, eben so kurz, so volls standig und so deutlich, ohne der Sprache und dem Reim einen Zwang anzuthun, übersette. Und darauf machte man sich an die, welche Sannagar auf die Stadt Benedig, und ein Ungenannter auf den Louvre gemacht; (als welcher man sich anjeto allein erinnern fan ) wie aus folgendem zu erseben:

Differently Google

#### \*\* ):( o ):( §

#### Auf die Stadt Benedig.

Viderat Hadriacis Venetam Neptunus in undis

Stare urbem, & toto ponere jura mari. Nunc mihi Tarpejas quantumvis, Jupiter, arces

Objice, & illa tui mœnia Martis, ait. Si Tibrim Oceano præsers, urbem adspice utramque:

Illam homines dices, hanc posuisse Deos.

\* \* \* \* \* \* \* Meptun sah in der Fluth der adriatschen See

Die Stadt Venedig stehn, und ihr Gesetze geben.

Itt, fagt er, Jupiter, magst du Tarpejens

Und deines Mavors Maur, so hoch du willst, erheben.

Schau bende Städt; hältst du der See die Tiber für?

Die Menschen legten dort den Grund, die Gotter bier.

Auf

#### \*\* ):( o ):( }

#### Auf den Louvre.

Non orbis gentem, non urbem gens habet ulla,

Urbsve domum, Dominum nec domus ulla parem.

Die Welt hat kein solch Reich, kein Reich hat solche Stadt,

Und keine Stadt solch Haus, das solchen Herren hat.

Nachgehends brachte man einige seiner eigenen Einfälle zu Papier, und unter denen, die auf die Susanna, auf Antonius und Kleoppatra, und auf die Klelia und Mutius Sceppola; welche so gleich in dem ersten Buch dieser Ueberschriften zu sinden sind. Es wäre auch vielleicht hierben geblieben, wenn dieselben nicht bald darauf einer hohen, und in Ansehn ihrer Tugend so wol als Schönheit unvergleichlichen Verson, in die Dände gefallen wären. Sinternal dieselbe nicht allein ein sonderliches Vergnügen aus denselben zu schöpfen schien; sondern auch in der Zeit drener Jahre, welche man an dera

der Hofe zugebracht, wenig Tage vorben streischen ließ, in welchen sie nicht etwas neues aus den geistlichen oder weltlichen Geschichten auf die Bahne gebracht, und darüber einige kurze poetische Gedanken von dem Versasser gefodert bätte. Zu dem so slossen demselben währender Zeit viel ohne Unsoderung aus der Feder, unter welche denn insonderheit diejenigen zu rechnen, welche auf sie selber, unter dem Namen der Umarillis gerichtet sind. Und zulest wurde die Unzahl derselben so groß, daß man sie in sechs Bücher eintheilete.

Ben Untretung einer Reise nach Frankreich, und den berumliegenden Landern und Ros reichen, hatte man diefelben, nebst vielen andern Buchern, ben feinem werthen Freunde, Serrn Rath Bf = = , in Verwahrung gelaffen; und. als man nach Verflieffung etlicher Jahre, an dem enalischen Sofe sich aufzuhalten nicht allein Unlaß, sondern auch wegen vieler geleisteten Dienste groffe hoffnung zu groffer Beforderung batte, so wurde allmälig dasjenige, was man in Deutschland hinterlassen, vergessen. Es ware auch nichts davon ohne allen Zweifel jemals zum Vorschein gekommen, wenn nicht dem Berfasser ein unverhoffter Zufall daselbst, ohne alle gegebene Urfache, den Rompag verrucket batte. Daß teine Feinde gefährlicher als die beime

#### \*\* ):( o ):( §

heimlichen, und nirgends mehr als zu Hofe find, erfuhr man damals in der That; und diese Erfabrenbeit machte, baf man wiederum an ben Ort guruck febrte', woselbst man feine erften Jahre mit vieler Zufriedenheit zugebracht hatte. Man verwunderte fich gleich anfangs, daß die barmherzigen Motten den binterlassenen Schriften so lange verschonet; und weil man unter denselben insonderheit die Ueberschriften unversehrt vorgefunden, so hat man erstlich nur einige derfelben, gleich als jum Versuch, in die Welt geschickt; bernachmals aber wegen vieler mussigen Zeit alle insgesamt überseben, viele ausgefondert, viele verbeffert; und gleich als ob bierdurch der langst entschlafene poetische Weist wiederum erwecket worden ware, viele neue binsugcfetet, so daß aus den sechs Buchern erftlich acht, und nun gar zeben geworden find.

Die ersten sind mit mehr Hitze; die neuen, wie man hosset, mit mehr Nachdenken; jene mit mehr Werstand und Absicht geschrieben worden. Die historischen Ueberschriften gehören meistens der ersten Jugend, die saturischen meistens den reisern Jahren zu. In jener hat man die Laster eifrig, und gleichsam mit der Peitsche in der Hand versolget; in diesen die Dobrbeit der Welt mit läschelndem Munde ausgezogen. Eine gute Ausberziehung

erziehung ift schon genug, dasjenige zu erkennen, was man haffen; aber was man verspotten foll, dazu gehöret viel Erfahrenheit. Mancher ware nicht so lächerlich, wenn er nicht so gelehrt; mancher nicht so lasterhaft, wenn er nicht so wikia; mancher nicht so verdrüßlich, menn er nicht fo boflich mare. Ein lebensiger Lumpe, welchen ein trunkener Bater aleichsam unwissend und ohne Empfindung gezeuget; und eine ungesunde Muter nachgebends desto emvfindlicher in die Welt gehudelt; ist mehr Mitleidens als Lachens werth. Aber diejenigen, die ibre Dohrheit ihrer Gebuhrt nicht zu danken haben, sondern dieselbe mit vieler Arbeit, Mübe und Unkoften in der Fremde an sich gebracht, und hernach in ihrer Heymat so artig wieders um au Markt au bringen wiffen, bag es von einem nicht allzu scharf sehenden Auge vor etwas wolanständliches gehalten, und der Geden aus ten Auferziehung zugeschrieben wird: Diejenis gen, fagt man, gebührender Massen durch die Sechel zu ziehen; dazu gehöret mehr, als man insgemein mit sich von Hause zu bringen vfles get. Unterbeffen fan man doch mit Grund ber Wahrheit fagen, daß in den fatprischen Ueberschriften man felten eine eigentliche Berfon, und unter denen niemand von einiger Wichtigkeit, in Augen gehabt. Wannenhero diejenigen, die hierin unverhofft ihr eigen Bildniß finden foll ten,

ten, sich festiglich einbilden können, daß fie es nicht, wie in einem Gemabld, fondern nur als in einem Spiegel zu Befichte bekommen, und aus dieser Ursache keinen Born wider den Werkmeister fassen; sondern vielmehr dieses zu feinem Bortheil daraus schliessen konnen: Daß er die im Schwange gehenden Laster und Dohrheiten sciner Zeit erkannt, und biefelben naturlich voraestellet babe. Bu dem, fo find einige Menschen in ihr eigenes ungestaltes Ges fichte so sebr verliebt, daß es in ihnen wider die gefunde Vernunft ware, den Spiegel zu zerbrechen, der ihnen dasselbe so deutlich und so ofters fürstellet. Horatius, ohngeachtet et seine Satyren zu des Augustus Zeiten geschries ben; da, wie alle andern Dinge, also auch die Romische Soflichkeit zu der aröften Vollkommenheit gelanget war; brauchet dennoch in denselben keine Umschweife, sondern nennet tabelhafte Leute ben ihrem rechten Namen. Go daß ihm hierin nicht allein Perfius und Juvenalis, sondern auch unter den Franzosen die berühmten Reanier und Boileau gefolget. Nichts destoweniaer hat man sich durch so große fe Borganger bennoch nicht verführen laffen wollen; fondern im Gegentheil mit fo vieler Sittsamkeit geschrieben, daß man auch so gar feine

seine Gegner, die den ersten Angriss ohne alle gegebene Ursach gethan, nicht nur nicht ben ihrem rechten, sondern auch nicht einmal ben ihrem angenommenen Namen genennet; und ihnen also die völlige Frenheit in kurzer Zeit mit ihren Schristen vergessen zu werden, geslassen hat.

Was diese Ueberschriften insgemein betrift, fo wird es wol mit denselben, wie mit den meis ften andern Sachen in der Welt, beiffen: Sunt mala mixta bonis. Man ift nicht allezeit gleich aufgeraumt, noch im Stande, wol ju fcbreis ben, und wol zu urtheilen. Es scheinet auch fo gar, daß diese Nachläffigkeit den Verfaffern jum Vortheil gedene. Denn in dem fie ben Guten geringere benfeten, fo verurfachen diefe, daß jene so vielmehr hervorleuchten. Maren die Sternen in der Milchstrasse nicht so sehr auf einander gehäufet, so wurden so viele Leute nicht zweifeln, daß es Sterne waren. Diejenigen, welche die Lange und Rurze nur nach ben aufferlichen Zeilen zu meffen gewohnet find, und nicht begreifen konnen, daß viel lange Bedichte kurx, und manche kurze lang find; die werden Zweifels obn einige diefer Ueberschriften ju lang, und mehr einem Madrigal, als einer  $\mathcal{X}$ Heber.

Neberschrift gleich zu seyn finden. Man bildek fich aber dennoch ein, daß auch eben die in Lefung derselben nicht einschlafen werden. batte in der That die meisten derselben viel kurzer gemacht, wenn man weniger muffige Zeit gehabt batte; und find dieselben gang nicht wegen Rurze der Zeit so lang gerathen, wie Cicero, (wo man fich recht besinnet) von einem feiner Briefe fagt. Bu dem, fo besteben die langsten derfelben, als die auf Mopfus, Zitrauchus, den einfältigen Balbus und dergleichen mehr, nur in einem Borfat und Nachfat; und wird der Lefer in dem ersten mit Rleif fo lange aufgehalten, damit die Kikelung bernach in dem lettern desto empfindlicher fen. Es find aleichfam fleine Luftfviele, in welchem nach einer langen Berwirrung in dem lettern Auftrit alles in eine richtige Ordnung gebracht wird.

Etliche derselben sind wider unsere deutschen Boeten, oder daß man seine Meynung deutslicher ausdrücke, mehr wider die eingeführte Schreibart, als die Poeten selbst, gerichtet. Man halt dasür, und man hosset, es werde dem Versasser von keinem vernünstigen Menschen übel gedeutet werden, daß er seine Meynung so fren heraus sagt. Man halt dasür, daß wir bisher in unsern Versen mit eiteln und falschen Wörtern zu viel gespielet, und sehr wenig auf das

#### · ( ):( 部

das bedacht gewesen, was die Welschen Concetti, die Frangosen Pensées, die Engellander Thouhts, und wir füglich Ginfalle nennen tonnen; da doch diefelben die Seele eines Gedichtes find. Ja daß auch eben die, welche finnreich gu fenn gewußt, bennoch nicht eine nachdruckliche und mannliche Urt zu schreiben gehabt haben. In wolflieffenden Berfen übertreffen wir uns freitig die meiften Auslander, welches, ob es aleich wahr ift, man bennoch fo leicht keinem Auslander sagen wollte; Sintemal dieselben aus Unwissenheit unsere Sprache einer Rauhig. teit vor allen andern in Europa beschuldigen. Aber eben diefe Lieblichkeit figelt nur allein das Ohr, ohne ins Berge ju bringen; und betrüget ben Lefer, welcher, burch die glatten Worte entzüdet, der Sache gemeiniglich eben fo wenig, als der Boet felbft, nachdentt. Es find Baume welche aufs befte nur icone Blubte, aber teine Früchte tragen. Unterdeffen scheinet es, daß der königlich epreufische Hof auch in diesem Stud des Baterlandes Ehre befordern , und die por Beiten so genannte Gottersprache von der Berachtung retten, und jum wenigsten ju einer mannlichen Sprache machen wolle. Sintemal fich an demfelben einige vornehme Sofieute bervor gethan, welche Ordnung zu der Erfindung; Verstand und Absicht zur Sinnlichkeit; und X )( 2 Mach.

Director Google

#### \* ):( o ):( }

Nachdruck zur Reinlichkeit der Sprache, in ihren Gedichten zu setzen gewußt.

Es, ist in der That unstreitia, daß die, welche nur grundgelehrt find, und nebft einem erweckten Beift , einen naturlichen Trieb zur Dichtfunft in fich fublen, dennoch lange nicht fo boch in derfelbigen fteigen konnen; als diejes nigen, die nebst diesen schonen Gigenschaften ent. weder felbst von hobem Stande gebohren find, und eine gleichmäffige Auferziehung gehabt baben; oder mit bergleichen Berfonen eine lange Zeit umgegangen, und folgends eine vollkoms mene Wissenschaft der Welt, derer Gebrauche, Sitten und Sprachen, sich an Sofen erworben Wolfliessende Verfe zu schreiben, ift die geringste obaleich nothige Tugend eines Poeten; und verdienet niemand diesen Namen, der nicht augleich die Gigenschaft der Sprache, in der er schreibet, und derselben Starte zierlich auszubruden, und daben mit groffer Sinnlichkeit zu schreiben weiß. Die hochste Vollkommenheit der Poeste aber bestehet bierin, daß man erstlich die Anstandiakeit in allen Dingen genau beobachte; und hernach durch edle und großmuthige Mennungen die Seele seines Lefers entzucke, und auf folche Weise aus der Boesie etwas adttliches Woraus denn flar zu erseben, daß alle mache. diese Eigenschaften nur selten in jemand anders, als

#### \*\* )( o )( \$\*

als den obermehnten Berfonen, fich gufammeit vereinigen tonnen. Unter den Frangofen metden die Schäfergedichte des Markgrafen voit Ratan vor unvergleichlich gehalten", und die Trauerspiele des Racine des vortrefflichen Korneille seinen deswegen vorgezogen: Weil diefer feine helben nach den Regeln der Schule, und wie fie fenn follten ; jener aber als ein Sofmann, dieselben nach der Richtschnur des Hoses, und wie fie in der That gewesen, gebildet hat. Und unter den englischen Boeten wird der erfte Breis ben Grafen von Rochefter und Roscommon, und dem heutigen Bergog von Butingham und Mormanby gegeben; als welcher lettere, nebft andern finnreichen Gedichten ; eine fcone Unweisung zur Dichtfunft, so wol als der Graf bon Rascommon vor ibm, in Berfen gefchrieben hat. Wie denn auch des Ritter Denhams Rooperhugel, und des Nitter Howards Zwen-Kampf der Siriche für zwen Meisterftucke in der englischen Boefie mit groffem Recht gehalten merden. THE PERSON

Doch auf die Unsrige wieder zu kommen, so haben Opist und Groph, und derselben zwey berühmte Nachfolger, Hosmanswaldau und Lobenstein den größten Preis bishero verdienet. Diese zwen letztern insonderheit werden anist ammeisten gelesen. Simireich und lieblich ist KM3 der

#### 46 ):( o ):( Se

ber erste; sinnreich und durchdringend der ander re. Jenem ist jederman geneigt; diesen ist jedermann gezwungen zu rühmen. Man sindet in der That in den Trauerspielen des letztern unsterschiedliche vortressliche Oerter; und unter des nen einige, welche es in Ausbrückung einer Sache den besten alten Poeten gleich thun. Wenn man aber die Wahrheit gestehen darf, so hat er sich auch hierin unterweilen durch seine Ditze so weit versühren lassen, daß er schone Sachen zur Unzeit angebracht, und prächtige Worte seinem Verstande zum Nachtheil, und gleichsam in einer poetischen Raseren geschriesben hat. Wer sindet nicht solgende Verse in seinem Ibrahim schon?

Und meiner Adern Brunn, für dem Arnstall nicht rein,

Und schwanensteckicht find, foll ein Gefässe fenn,

Darin der geile Sengst den Schaum der Un-

Allein was kan wol ungereimter als eben dieselben senn, wenn man betrachtet, daß er solche Worte, welche allein von einer wolberittnen und abgenützen Thais mit Fug gesprochen werden können, der Ambre des Musti Tochter, einem unersahrnen Kinde von zwölf Jahren, in den Mund

#### 

Mund geleget? Biel eber tonnte man die and genehmen Sitten eines zu Sofe aufgebrachten Runglings in einem wilden Tartar; und einen schlauen und durchtriebenen Machiavell in einem Drescher in der Scheune vorstellen. Ungeitiget Mit ift Unverstand, und die Einfalt bergegen in vielen Gelegenheiten verwundrungswurdig. 3a es toftet weniger Mube, einen Depibus wie Seneta, als einen Davus wie Terentius ges than hat, aufzuführen. Gemeine Mahler tonnen bas vom Wetter gehartete Beficht eines Selben; aber die garte Schonheit einer Benus kan nur ein Apelles treffen. Man ift ganglich der Mennung, daß, was die frangofische Schreibs art zu der heutigen Vollkommenheit gebracht bat, meiftentheils baber rubre: daß, fo bald nicht ein autes Buch ans Licht kommt, daß nicht demfelben eine fogenannte Critique gleich auf den Fuß nachfolgen follte, worinn man die von dem Berfaffer begangenen Febler fittsamlich, und mit aller Höflichkeit und Ehrerbietung anmerket. Sintemal dadurch ohne alle Aergerniß dem Leser der Verstand geoffnet, und der Verfasser in gebührenden Schranken gehalten wird.

Ob nun gleich dieses der untadelhafte Aweck, wie einiger hier besindlichen Ueberschriften, also auch etlicher Oerter dieser Vorrede ist; so hat man sich dennoch nicht verwundert, daß X4

fie solche Leute in den Sarnisch gejaget, welche in der Boefie von nichts als einem Lobenstein und Hofmannswaldau wiffen: Und weil fie in denfelben ohne Unterscheid alles mit Verwundes rung lefen , mit Born und einem poetischen Umtseifer diejenigen ansehen, welche in demfelben etwas zu tadeln fich unterstehen. Solche Leute wiffen oder bedeuten nicht, daß Homer und Birgil felber wegen vieler Dinge von vielen groffen und berühmten Leuten find getadelt worben. Denn zu geschweigen, daß fie angemerkt: Daß Birgil feinen Selben gar zu wehmühtig, gar zu ruhmredig, und gar zu erschrocken in eis nem Ungewitter; und endlich in dem zehnten Buch feiner Eneis gar einen alten Ritter vorgestellt habe, der , wie vormals Achill im Somer, feinem Gaul, als einem vernunftigen Thiere, mit diefen Worten aufpricht:

Rhoebe diu, res si qua diu mortalibus ulla est,

Viximus &c.

Dieses alles zu geschweigen, so ist ja bekannt, daß Longin in seiner Schrift von der Hoheit der Rede, (eines der größten Schäte, die uns das Altertum hinterlassen) gar kein Bedenken getragen, den Homer der größten Dobrheit, die ein Mensch begehen kan, zu beschuldigen; und den Grund

Grund feiner Gedichte mit zwen Worten berum zu stoffen, wenn er fagt: Daß homer alle feine Belden zu Gottern, und alle feine Gotter zu lasterhaften Menschen gemacht habe. Wie nun bisher sich noch niemand durch dieses Urtheil beleidigt gefunden; also ist man versichert, es werde fich kein Mensch, wenn er gleich Lobens stein und Hofmanswaldau vor einen andern Homer und Virail bielte, sich über einige Unmertungen, die man über becer Schriften, und awar mit aller Soflichkeit und geziemender Ehrerweifung gemacht, mit Recht erzurnen konnen. Es haben diese zwen berühmten Manner zwar das ihrige mit großem Lob; aber doch noch lange nicht so viel gethan, daß ihre Nachfolger, so wie Allexander über feines Baters Siege, Urfach gu seufzen haben sollten, daß ihnen nicht mehr zu thun übergelaffen worden fen. Des herrn von Hofmanwaldau Gedichte werden wegen feiner Heldenbriefe, mehr als des herrn von Lobens ftein gelefen. Weswegen man jum Versuch ben ersten berfelben durchgegangen, und darüber einige Unmerkungen gemacht bat. Wer' bergleichen über des herrn von Lobenstein Schrif. ten machen wollte, der wurde Zeug genug ju feiner Arbeit finden. Es ift derfelbe (man geftebet es gerne) ein gröfferer Boet als der erfte. Der bom horaz in einem Boeten erfoderte, und von hoben Sachen klingende Mund laffet fich )( )( s mit

mit Vergnügung in hundert Oertern seiner Schriften hören. Allein dieses ist auch unstreistig, daß, wie man in ihm vielmehr zu rühmen, also anch vielmehr zu tadeln, als in dem ersten, sindet.

Zinober kronte Milch auf ihren Zuderballen.

Ift ein Bers, welcher nebft ungehlich dergleichen andern, in feinen Gedichten gefunden wird, und durch welchen er zwen schone Brufte bezeichnen Run betrachte man bie munderbaren mollen. Worter, die bier in eine Reihe gedränget find: Binober, Milch, Buder, Ballen, und gefros net. Satte fich nicht Saffran ju Milch und Bucker beffer als Zinober gereimt ? Satte man nicht beffer gethan, wenn man Buckerkaften für Buckerballen gesetzet batte, weil der Zucker ja nicht, wie andere Kaufmannswaaren in Ballen, fondern in Raften aus West , Indien gebracht wird? Und endlich, daß man das Wort gelrds net auch an den Mann bringe, fo konnten bine füro alle Dichterlinge, die in dergleichen Rebensarten verliebt find, einen gefronten Buderballen gu ihrem Zeichen aushängen. Waren aller unferer Boeten Bedichte diefem Berfe, oder alle Verse bes herrn von Lohenstein diesem gleich; fo konnte man es dem ehrwurdigen Bater Boubours nicht verdenken, daß er une nicht mebr

#### ·暖 ):( 'o ):( 器

mehr Big, als den Mostowitern quertennet habe. Unterdeffen gehet man fo weit nicht, um dem herrn von Lobenstein zu nabe zu treten. Man vergiffet gerne feine Fehler, wegen feinen anderwertigen berrlichen Tugenden. Man bat es nur mit denen ju thun, die beffen Tugenden nicht erkennen, und fich allein an deffen Kehler balten, diefelben zu ihrer Richtschnur im Schreis ben seten; und wenn sich jemand findet, der aus teinem Reid gegen den Boeten, fondern blof allein au Beforderung der deutschen Boefie dieselben ans mertet; fich fogleich dobrichter Weise einbilden, als batte man einem Ronig nach der Krone ge-Glaubet man in der That, daß die Poesie mit der Zauberkunft eine gleiche Grundfefte babe? Und bildet man fich ein, daß man den Unverstand so wie das Fieber mit nichts bedeutenden Worten und Zeichen vertreiben tonne? Ran man nicht begreifen, daß die schönften Worter lacherlich find, wenn fie übel zusammen aesetet; bergegen wenn sie wol angebracht werben, die gemeinsten fürtrefflich find? Weiß man nicht, daß ein kunftliches Geprage in Rupfer viel höber geschätzet wird, als mancher ungebeurer Ropf auf gold - und filberner Münge? 11nd daß endlich keiner so döbricht sen, welcher nicht lieber fein Gemabld auf schlechte und ungebleichte Leinwand durch einen Europäer, als durch einen Chinefer auf ein feines porcellanes: Wefaß.

#### # ):( o' ):( }

Gefäß machen liesse? Den Stein der Beisen, welchen so viel Chymisten vergeblich suchen, baben geschickte Redner und Poeten allein in Besit; sintemal dieselben aus den verächlichesten Dingen Gold machen, und Gold aus des Ennius Unstat selbsten ziehen können.

Nicht weniger hat man fich verwundert daß unsere Dichter so viele Schönheit in Marmorbruften, und Wangen von Allabaft gefune den; und daß fo gar alle an diefe Steine geftofe fen haben. Es ift in der That ein falscher Ente wurf der Dinge, die sie uns vor Augen ftellen wollen, als durch welchen sie auch überdem derfelben Werth verringern, indem fie denfelben gu fteigern fuchen. Wenn der Boet von Marmorbruften, und Wangen von Alabaft fpricht, fo ift man fich auch einiger Perlen Thranen von ibm vermuthend. Denn man bilbet fich ein daß feine Bublichaft im Sarge liege, und daß er von berfelben ausgehauenen Saule auf ihrem Grabmahl rede. Oder, wo dem also nicht ift, so weiß man nicht zu fagen, ob er mehr in die barte Metapher, oder feine noch bartere Bublichaft. verliebt fen. Denn, gefällt ihm teine einbeimis sche, und muß es nothwendig eine fremde metas phorische Rymfe seyn, warum bleibet er nicht ben den Lilien und Rofen ? Warum laffet er nicht lieber feine Mufit in dem Garten, als in dem

# 略 ):( 0 ):( 點

bem Berawert arbeiten? Gebenket er , es fen unfer Frauenzimmer annoch fo einfältig, daß es fich durch seine falschen Steine werde gewinnen laffen, fo betrüget er fich. Die meiften derfels ben bilden fich wie des hudibras Wittme ein: Es sen der Poet nicht in den falschen Achat ihrer Augen, sondern in die wahren Diamanten ihrer Obren; nicht in die Verlen ihres Mundes, sonbern in die Verlenschnur ihres Salfes; nicht in das Gold ihrer Haare, sondern in die Dukaten, die in ihrem Raften liegen, verliebt. Man erinnert fich eines Orts im Horax, woselbst derfelbe auch zugleich seiner Bublichaft und des Marmors, aber gang nicht auf die Weise unserer Poeten, gedenket. Er fagt nicht, daß ihre Wangen von Marmor find, sondern daß dies selben einen hellern Glanz als der feinste Marmor, von fich werfen. Der Ort ift fo schon, und zeiget zugleich auch so klärlich an, worin die wahre Zierlichkeit der Worter bestehe, daß man denfelben hier benzutragen und zu überseten wol ber Mube werth geachtet bat.

Urit me Glyceræ nitor
Splendentis Pario marmore purius;
Urit grata protervitas,
Et vultus nimium lubricus adípici.
In me tota ruens Venus
Cyprum deseruit - -

@lb.

# 

Glycerens Schönheit macht mich brunftiglich perliebt,

Die einen reinern Glanz als Marmor pon

Ihr holde Widerspenstigkeit, Ihr schlupfrig Auge selbst, das keinen Anblick leidt.

Die ganze Benus fenkt sich in mein lodernd Herz, Und Eppern wird zu einer Wüstenen

DBie man nun aber in den fatprischen Uebers schriften felten eine eigentliche Berfon in Augen gehabt, und durchgehends niemandem an feine Ehre und guten Ramen gegriffen; alfo hat man auch die kleinen Lobgedichte, welche meis stentheils in Gemahlden bestehen, mit folder Sittsamkeit geschrieben , daß man fich nicht eine mal unterstanden, dieselben mit den vortrefflis den Namen derer, auf die fie gemachet find, au beehren. Go daß, wo dieselben blos aus ihren Gemahlden erkennet werden, diefes ein gewisses Zeichen ift, daß man ihnen keine falschen Farben angestrichen; und wo man diesel ben daraus nicht erkennet, fich keiner von ihnen zu beschweren haben wird, daß man fie mit einem ungeschickten Binfel verunehret habe. Ueberdem, fo ift es eine Urt binter dem Ruden, und nicht ins Besicht zu ruhmen; und wird niemand

# 

niemand gezwungen, sich selber aus seinem Gemählbe zu erkennen. Man hat unterschiedliche Mal gehöret, daß dieselben nicht vor die schlechtesten dieser Gedichte gehalten würden; und gestehet man gerne, daß die rühmliche Meldung der auf den König von Großbrittannien gemachten Ueberschrift, welche man unversehens im Mercure Historique & Politique des Monats October 1699. gefunden, (da man doch gedachte, daß dieselbe nicht mehr, als in eines Freundes Hand gekommen wäre,) nicht eine der geringsten Ursachen gewesen, die dem Verfasser alle andern ans Licht zu geben, das Herz gemacht hat.

Zum Beschluß, so hat man nur noch dieses zu erinnern, daß keine dieser Ueberschriften
aus einer andern Sprache übersetzt sind; und
daß man seinem besten Wissen nach, auch niemand etwas abgeborget habe. Man hat geschrieben, um zu sehen, ob man selbst dem Leser gefallen könne; und nicht, ob ihm ein anderer schon gefallen habe. Zu dem, so denket
mancher, daß er einem andern einen schönen
Edelstein entwendet, da es doch in der That
nur ein böhmischer Diamant ist. Denn wer
das beste in den besten Büchern sogleich erkennen

# **(5)** (0) ( **5)**

nen kan, der hat nicht notbig, daß er sich seine Federn von einem andern schneiden lasse. Ist endlich die Boesse eine Raseren, so ist des Versfassers seine eine der kürzesten; als welcher zwar einige Verse, den Müssiggang zu vertreiben, schreiben, aber daraus gar nicht ein Handwerk machen wollen; sich allezeit dessenigen erinnernd, was der spanische Graf d'Orgaz zu einem seiner Freunde in gleicher Gelegenheit sagte: Tengo por necio, al que no sabe hazer una copla; y por loco, al que haze dos.



Ueber-



# Weberschriften.

Brstes Buch.

Ni refugis, tenuesque piget cognoscere curas.

Virg. Georg. Lib. 1.

# Beschaffenheit der Ueberschriften.

Enn läßt die Uberschrift kein Leser aus der Acht, Wenn in der Kurz ihr Leib, die Seel in With bestehet;

Wenn sie nicht allzutief mit ihrem Stachel gehet, Und einen Abrif nur von einer Wunde macht: Wenn Thranen sie allein den Lachenden ausprest, Und dem, ders nohtig hat, zur Aber kigelnd läft.

l .

Muf

Micht allgutief.) Die Satyrifchen find unftreitig die befien Uberschriften; es muffen aber feine Schmab. Schriften son. Tondere pecus, non deglubere ift die Eigenschaft eines guten Dirten, und in einem andern Berftanbe auch eines guten Poeten.

Auf Palamon.

Palamon ber besit bes Ronigs Gunst und Ohr: Ich folg ihm burch ben Saal bis an bes Pallasts Thor; 3d buft, er fieht fich um; ich neige mich, er lacht; Ich habe gestern noch, fagt er, an ihn gebacht:

Ich alaub es ohne fein Bermeffen, Und find es in der That, Dag er fich meiner hat Erinnert , um mich zu pergeffen.

# Auf die schöne aber unbelebte Porinde.

Schon ift sie, ja, ich geb es nach, Doch auch fo fonder Geift und albern, bag man fcmur; Es fen ihr Minnb ein Grab ber Sprach, Richts als Verblenbung ihre Blide: Sie mar, als ein Gemablt, bes Kunstlers Meisterstude; Als ein Geschöpf ift sie ein Borwurf ber Natur.

Auf Dieselbe. Co schläfrig, boch solfchon! Ran man ben Augen trauen?

Ist Chloris ein Geschöpf, wie ober ift fie nur Ein ungemeines Bilb? Denn mas wir an ihr schauen, Ift für die Runft ju groß, ju fcmach für die Ratur. Wolt etwan die Natur des Mahlers Sand nachaffen? Sat fie mit gleicher Dung ein Runftler bier bezahlt? Co hat fie die Ratur gemablet nicht geschaffen; Co hat ein Dahler fie geschaffen nicht gemahlt.

An

Ihr Mund ein Grab der Sprach.) Dieweil man kein-Wort von ibr boret. Dielleicht ift Diefes Gleichnig zu weit gefuchet. Dielleicht trifft es in mehr Studen ein, als man fich gleich einbilbet, fintemal ein schöner Mund nicht allegeit Bahne von Perlen hat, noch einen Athem, ber nach Amber riechet.

Derblendung ihre Blicke.) Man fagt von einer unbelebten Berfon, daß fie eine Caule fev, fo bag, weil fich nichts an ibr als bie Mugen rubren, fich mancher einbilben folte, bag es eine

bloffe Berblenbung fen.

So hat fie die Matur.) Diefe zween letten Verfe find burch ben vierten gnugfam erflaret.

# Un Aratus.

Rufrichtig und boch höflich fenn Stimmt selten mit einander ein; Doch muß man dir diß lob zulegen, Du kanst dich wol in bende schicken: Bist höflich, wenn ich bin zugegen, Aufrichtig hinter meinem Rucken.

Un einen gewiffen Poffillen. Schreiber.

Wer sagt, daß sich bein Bild zu beinem Buch nicht schicket? Weil eine Abschrift dies, wie bas ein Abrif ist; Wan kennt dich nicht so wol, wenn man dein Bild anblicket, Als Straton man erkennt, wenn man dein Buch durchliest: Die beinen ehrbarn Bart, und Stratons Schriften lieben, Die haben nicht zu theur dein kulnes Buch bezahlt,

Denn jener ist hier abgemablt, Und biefe find hier abgeschrieben.

# Inhalt der heiligen zehn Gebote.

Wo du in Noth und Rreut auf Gottes Benstand bauft, Co must bu auch im Glud ben Rächsten nicht betrüben; Den du nicht schauft, must du vor allen Dingen lieben, Und, wie dich selber, den du schaust.

# Auf Dieselben.

Du mußt dich im Geset Buch uben, Und voll von heiliger Begier Gott über alle Menschen lieben, Bie alle Menschen neben dir.

Demultig gegen ben , und gegen bie gerecht; So nuglich hier als Freund , als unnug bort als Rnecht,

#### 2( 2

Su.

Weil eine Abfchrift bies. ) Weil er feine Prebigten meift aus eines anbern Buch geftoblen.

2118 Straton man ertennt.) Des Stratons Schriften, als Welche Diefer fich unbarmbergiger Weife augeeignet.

Alls unnut dort als Anecht.) Wenn ihr alles gethan babet, was ihr ju thun fculbig fend; fo ferechet: Wir find unnuge Anechte. 2e.

#### 11eberfdriften

# Sufanna an die zwen alten Greife.

The schnobe Greif, ihr iert, bas meine nackte Schoof, Die keinen Kigel fühlt, für euch sen fren und bloß; Die Seel ist in der Brust, die Brust im Wasser rein: Der Schönheit Bad muß nicht der Keuschheit Sündstuth senn.

# Auf Dieselbe.

Als einst Susann entbloßt im kühlen Brunnen stand, Und die zween geilen Greis an ihrer Seite fand, So schaute man, wie hier in einerlen Gefahr Die Geilheit in dem Feur, die Zucht im Wasser war.

#### Auf Geverus.

Rein Wunder, daß Sever so stoll geworden ist, Daß er den Sut kaum rührt, wenn man ihn höslich grüßt, Nachdem sein Landes. Fürst auf wiederholtes Flehen In seiner Rathöstub ihn zum Schreiber eingesetht: Er läßt viel Sittsamteit in seiner Sosart sehen, Und zeigt, daß er sein Umt mehr als sich selber schätzt.

### Auf die Thorheit der Welt.

Aus Schrgeit, Geit, und viel zu wissen Gehn wir nach Rom, Wien und Paris, Rach Alcair, Algier und Sabis, Rach Leipzig, Königsberg und Giessen; Wir gehn ins Feld als Oberste, An fremde Hof als Abgesandte, Aus Rathhaus als des Raths Verwandte, Als Flaggenführer in die See; Wir gehn, verschwendend unsre Stunden, Wit Brüdern in ein Sauf Selach, Wit Schwestern in ihr Schlafgemach, Und ins Gehäge mit den Hunden; Wir gehn, um niemals still zu stehn, Und tigeln uns mit setem Wandern, Wir gehn von einem Ort zum andern, Und wollen in uns selbst nicht gehn.

An

# erftes Buch.

# Un einen falfden Freund.

Weil ich mich dir vertraut, eh ich dich recht gekennet, Und einen Deuchler Freund einfältiglich genennet, So leid ich zwenfach jest; du machst der Welt bekannt, Wie meine Beimlichkeit, so meinen Unverstand.

# Auf den geitigen Marcus.

Alls einmal Marcus schlummernd saß, Und in dem Buch der Weisheit las Den Spruch: Wer einen Freund findt, findet einen Schat

Den Spruch: Wer einen Freund findt, findet einen Schaß;
So rief er: Diesen edeln Saß,
Den wehl ich mir zum Leichen Spruch;
Und schrieb ihn in sein Tafel Buch.
Doch ich, indem er schrieb, verspürt,
Daß er, durch Geitz und Schlof verführt,
Alls dienten diese Wort in seinen Kram gemeynt;
Er schrieb: Wer einen Schaß sindt, findet einen Freund:

# Auf die Unvergnüglichkeit.

Der Unvergnüglichkeit gehört das Bunfchen gu: Denn wer die Wollust nie erkannt, der lebt in Ruh, Der hohnt die Sitelkeit verführerischer Gaben; Nur der sie schon besitt, wunscht sie noch mehr zu haben.

# Auf die Züchtigung des Höchsten.

Auf Sunde folgt die Straf, und wer sie duldig trägt, Dem wird ihr Nugen zeitig kund; Denn weil die Sund, indem sie kişelt, uns verwundt, So heilt die Straf uns, weil sie schlägt.

# Auf die Buchtigung des Kleisches.

Wer der Vernunft Geset versteht, Der qualt sich selber nicht durch eigne Striem und Schläge; Denn bende sind auf gleichem Wege, Der die Begierd beherischt, wie dieser der sie tobt.

#### Unterscheid der Schönheit.

Daß Doris schon sen, findt mein Aug im ersten Blick, Ich fühle die Gefahr, und weich umsonst zuruck; Hergegen wenn ich viel mit Chloris umgegangen, So nimmt sie erst, und eh ichs merke, mich gefangen: Dort raubt man mir mein Berz, hier wird es mir gestohlen, Weil Doris schneller zwar, doch Chloris sichrer siegt; Die Schönheit zeigt sich dort im frenen Feld, und ligt In Chloris Zügen hier, als hinterm Busch verholen.

### Der blinde Cupido.

Wer fluglich freyen will, ber schant nach Schönheit nicht, Er hört nur, was die Welt von ihrem Leben spricht; Drum merkt man leicht, warum Cupido blind gebohren, Weil Liebe mit Vernunft das Aug hat in den Ohren.

# Auf Chlorinde.

Chlorinde traurt um ihren Mann, Den sie in Wort und Werk, sie schwört es, nie betrogen, Sie hat ein zierlich Traux-Kleid an, Ihr Zimmer ist mit Bon bis auf den Grund bezogen; Schwarz ist die Deck auf ihrem Bett, Briefträger, Kuppler, Knecht, Magd, Kutscher, Pferd und Wagen,

Die mussen alle Trauer tragen: Es scheint, als ob sie Freud an ihrer Trauer hatt,

Herr-

Mit Chloris umgegangen.) Man unterscheidet bier die Liebe, die eine ungemeine Schönbeit im erften Anblid entjundet, von derjenigen, welche nach langem Umgang mit einer tugendhast ten Person von derselben angenchmen Sitten berrüfret, und gemeiniglich solde Wirkung hat, daß wir almalig auch etwas in ihrem Gesichte. das uns gefällig ift, entdecken. Und biese letzte ift ohne Zweisel die beständigse Liebe.

Das Aug hat in den Ohren.) Ob mich gleich in ber erfien Jugend ju diesem Sinnschluß ein geschiekter und trefflicher Meltweiser verführet, welcher denen, die ihm verwiesen, daß er einem Lyrannen die Fusse getuset, antwortete, er habe es dekwegen gethan, weil derselbe die Ohren in den Fussen hitte, so bindert mich dieses dennoch iso nicht, daß ich dergleichen Wis nicht für falsche Mune erkennen, und dem gemeinen Leser, auch mir zum Nachtbeil, die Augen öffnen sollte, sintemal ich in Acht genommen, daß vielet diese Uberschrift gefallen, welche was besseres vorübergegangen.

# Herrschaften im alten Testament.

Wie wol war man in alten Jahren,
Da jeder Unterthan in seiner Heerde reich,
Da Hirten Könige, wie König Hirten waren,
In Unschuld Schaf und Schäfer gleich;
Daswischen Fürst und Volk man nichts als Sinfalt spürte,
Weil, wie die Schaafe das, so der die Schäfer führte.

#### Citelfeit dieses Lebens.

Was hat Methusalem von hundert Jahren mehr, Als ein einjährig Kind? Dies ist gebohrn wie er, Er starb wie dies, und er wie dies hat nichts gemacht, Als daß sie bald umsonst geweint, und bald gelacht: O last die Kummernis vor euer Leben fahren; Ein kleiner Abris ist ein Jahr von hundert Jahren.

# Eroft der Armuht.

Sorgt nicht, obgleich ihr mußt im See ber Trubfal schwimmen, Gott sorgt für euch, und ift an Naters Statts - Es pflegen insgemein am besten einzustimmen, Der welcher nichts, und ber ber alles hat.

# Aufschrift eines Lufthauses.

Der Faulheit nicht; ber Nuh allein: 3men Eingang hat drum Dieses Saus, Es führt der eine dich hinein, Der andre weist dich gleich heraus.

# Auf die zween Philenen.

Des Vaterlandes Lieb halt Leichen viel zu schlecht, Sie spottet der Natur, und schwächt ihr erstes Recht; Denn daß des Sisers Macht im Lod auch nicht nehm ab, So legt sie auf einmal den Geist und Leib ins Grab: Earthago der es nust, schaut doch bestürzt es an, Und sorgt, daß man nicht mehr nach solchen Thaten tracht, Dadurch sich mancher Deld im Lod unsterblich macht, Weil, was unsterblich ist, begraben werden kan.

以 4

# Ueberschriften

## Auf Diefelben.

Biel ifts, furs Baterland ju sterben nach ber Ehr, Doch fur bas Baterland begraben werben, mehr.

# Auf Alcestes.

Alcestes saget mir, ich weiß nicht was, ins Ohr, Und bringt mir sein Gewerb mit vollem Athem an; Ein voller Qualm bricht aus, und geht der Nede vor: Ich rieche seine Wort, eh ich sie hören kan.

# Un den viel vermögenden Crinitus.

Du bift, gleich wie bas Glud, bas bich erhoben, blind 3 Denn bu erhebst, wie bas, nur bie, bie Rarren sind.

### Ingeniosa necessitas.

Wahr ists! die Noth lehrt manchem Wit, Ift seine zehnte Muss, und schneidt die Federn spitz;
Noth dringt ihm auf die Mäßigkeit,
Und die Gewohnheit wird zulest Gewogenheit:
Die eine Tugend folgt der andern auf dem Fuß,

Allein was ist der leste Schluß?
Dem Anfang ist das Ende gleich:
Denn Wis macht selten flug, die Lugend selten reich.

Auf

Die zween Philenen.) Daß ben einer vorgenommenent Granischeidung sich diese zween Sebrüder lebendig begraben lassen, um biedurch ihrem Baterland ein klein Stuck Landes zu gewinnen beschreibet Balerius Raximus: Ich bilde mir aber ein, daß diese zween helden, als sie biese stole That verrichtet, ungefehr von den Jahren werden gewesen sein, als ich war, wie ich diese stole Verse auf sie geschrieben.

Denn Win macht selten klug.) Der Win bestehet in einer gewissen Sine und Lebbaftigkeit des Gehirns, welche der Alugheit zuwider ift, indem dieselbe langsam und bedachtsam zu Werk gehet. Ein wibiger Mann, sagt man, verliert lieber zehn Freunde, als einen guten Einsall, da hergegen ein kluger Mann lieber zehn ganze Gedichte. verbrennen, als einen guten Freund verlieren wolte. Ein gewisser Weltweiser, Favorinus genannt, nach einem kurzen Wortstreit mit Kaiser Abrian in Sachen die Schuld betreffend, bielt vor rathsam, demselben nachzugeben, ob ber

### Auf Medor.

Es fpricht Mebor aus Furcht von allen Menschen wol, Und ist nie, spielte man ihm auf der Ras, entrust; So ehrlich ben dem Glas, als offenherzig, voll, Und tugendhaft allein, wenn es ein Laster ist.

# Auf den klugen aber verzagten Thyrsis.

So lang, als Thursis gludlich war, Co flossen seine turzen Jahr Behutsam zirkelnd mit der Zeit, So ungezehlt als unbeneidt. Als aber ihn das Unglud drückt, Da ward ihm sein Gehirn verrückt, Und den das Glud beliedt gemacht, Der machte sich ist selbst veracht; So knechtisch führt er seine Rett, Das alle sagten, Thursis hatt. Rein Unglud nicht verdient, wenn er Ungludlich nicht gewesen war.

# Auf die Klagen über den Unbestand des Glückes.

Weil man auf dieser Welt mehr Kreut als Freud erlebt, 11nd immer in der Irre schwebt, So denkt ihr wenig nach, indem ihr so verzagt Den Undestand des Glücks beklagt; Dankt für die Hossnung doch ihr Thoren dem Geschick:

Der Unbestand ift unfer Glud.

# 215

Kaifer gleich unrecht batte, und dieses war ohne Zweisel ein Zeichen seines Berstandes; Als er aber nachgehends deswegen von seinen Mitbrüdern bestrafet wurde, so antwortete er zwar wisiglich: Wie solte der nicht recht haben, der drenssig mächtige Kriegssichaaren zu seinem Dienste bat, verdard aber diemit den ganzen Handel, und verlor den Preis seiner vorigen Bescheichneit, als es dem Kaiser durch einen Hosschweichler binterbracht wurde. Und so viel denjenigen zum Bericht, welche sich verwundert, das ich in vielen Orten den Wis von dem Verstand und der Klugheit unterschieden babe.

Auf

# 33. Auf die scheinheilige Mathilde.

Empfindlich boch verbeckt, wollustig boch bescheiben, Sind Kunste, wodurch sie den Schimpf weiß zu vermeidenz Sie halt für Sunde nicht, was niemand Aergrung giebt, Und tadelt öffentlich, was heimlich sie verübt.

# Auf Dieselbe.

Sie argert sich, wenn man bie blosse Wahrheit spricht; Sie liebt die Wahrheit zwar, jedoch was blos ift nicht.

# Unterscheid der Weiber.

Salt gleich ein albern Weib und kluges einen Lauf, Doch schätz ich diese mehr, sind bende gleich gleich gut: Die steckt behend ein Sorn dem Shmann untern Jut, Und jene sest es ihm als einen Zierrath drauf.

# Mutius Scavola und Elelia.

Es spielt die Tapferfeit zu Trot bem Feinde sich Durch jedes Element. Porsenna beine Hasser, Sind Romer. Beyderlen Geschlechte zwingen bich; Die Junglinge burchs Feur, die Jungfern burch bas Wasser.

# Dank für Nichts zu Hofe.

Wenn dir ein Staatsmann viel verspricht, So zeige keinen Zweifel nicht, Und neige dich vor jeder Lügen; Nimm an die Wort, als eine Gab, Und daß er nicht viel Mühe hab, So hilf ihm selbst dich zu betrügen: So sindst du endlich in der That, Daß der dir dient, der dir nicht schadt.

Ges

Dag der die dient.) Und dieses ift der grofte Dienst, ben man nach vielen Aniebeugungen von den meisten hofeuten zu erwarten hat, nicht daß sie sich bemuben solten, um die beforderlich zu sen, sondern daß sie keine Mube nehmen, um deine Beforderung zu verhindern.

# Geschenke und Almosen.

Das, mas ber Arme giebt ben Reichen, heißt Geschenk, Almosen aber, was der Reiche giebt den Armen: Doch bender Namen beckt der Seuchler arge Rank; Denn diese giebt man mehr aus Sochmuht als Erbarmen, Und durch die erste wird meist Unrecht nur gesucht:

So daß in diesem Spiel der Erden Durch die Geschenke mehr verflucht, Als durch Almosen selig werden.

#### Auf Diogenes.

Diogenes verlacht die Welt mit ihren Sorgen/ Und tadelt jedes Ding, doch lebet er allein, Und flieht die, die er straft: Die Wahrheit ligt im Wein, Und der die Wahrheit redt, der ligt im Fas verborgen.

#### Auf Denselben.

Er lebt gang sonderlich, und schmaht ohn Unterlaß: Die Weisheit ligt ihm so im Saupt, wie er im Fas.

### Un den bohnischen Damon.

Das mir missallt, wenn Thrax mit ledigem Geton Geschwind, und ohne Maas und unbedachtsam spricht, Giebst du durch nichts und zu verstehn, Alls durch Berstellung im Gesicht:
Ichilach, und die Gesellschaft sindt,
Das Alf und Papagon aus einem Lande sind.

#### Auf Corinna.

Corinna schminkt und mahlt ihr häfliches Gesicht, Und sest badurch, was vor im Dunkeln war, ans licht.

Auf.

The Led by Google

Daß Aff und Dapagop.) Die Verfiellungen find bes Affen, wie das Geschwäge des Papagopen Sigenschaft, und beyde von gleicher Wichtigkeit.

Mas vor im Dunteln tvar.) Weil man zuver ihre Halichfeit fo fehr nicht betrachtet hat, und fie mit andern ihres gleichen burchlaufen laffen,

# Auf Antonius und Cleopatra.

Es wählen in der Angst und in der letten Roth, Eleopatra das Grab, Antonius den Lod; Es liest Verzweiflung hier ein seltsam Artheil ab: Der schlägt sich selbsten todt, die trägt sich selbst ins Grab.

# Auf des Uluffes Berirrungen.

Wir irren benberseits, ber Streit ift leicht ju schlichten.

# Aristippus und Diogenes.

Die, wie Diogenes, mit Linsen sich vergnügen, Die vorfen mubsam sich zu Dofe niemals schmiegen; Wer aber mubsam sich zu Bofe schmiegen kan, Der sieht mit Aristipp nicht einst die Linsen an: Doch ver ist glücklicher, der mit Bescheidenheit Was schlecht ist, nicht verschmäht, und nicht, was groß ist, scheut.

Auf

Die trägt sich selbst ins Grab.) Diese Ueberschrift ift in einem Buch ju Leipzig gedruck, und unvorgreisliche Sedauken iber der Deutschen Spigrammata genannt, als eines der schönken, die aus meiner Feder gestossen, angezogen: und muß ich gesteden, daß ob ich es gleich in der ersten Jugend geschrieben, ich es dennoch anjeho nicht zu verbessern wuste. Nichts destoweniger, so bat dieselbe nachgebends ein gewisser Lehrling, der seinem Lebrmeister ohne Zweisel zu frühe entlausen, getadelt, unter dem Wermand, daß in berselben nichts als die Wahrbeit enthalten, nicht wissende, daß in berselben nichts als die Wahrbeit enthalten, micht wissende, daß nichts sinnreich und schön, was nicht auf berselben gegründet sen, und daß ein gescheuter Dichter von einem Geschichtschreiber in den meisten Dingen sich durch nichts anders als die Redensart, eine artige Wendung der Wörter, und eine kinsliche Zusammenstügung der Umstände unterscheiden kan. Das wahrste Epigramma, das Ausonius geschrieben, wird von jederman auch für das beste gehalten, und ist folgendes an die Dido:

Infelix Dido, nulli bene nupta marito, Hoc pereunte fugis, hoc fugiente peris.

D Weib! bas flichts als Leib in zwepen Mannern fiebt, Du fliebft, weil jener fliebt, und fliebft, weil biefer fliebt.

# Auf die eingebildete Roffa.

Bas nust bein falsch Geschmeib, und wozu bient bie Pracht?

Ists, weil man beinen Mann zum Pfalz : Graf hat gemacht?

D Thorheit! seine Runst die gleicht nicht seinem Recht, Und er macht keine Stein als beine Kinder echt.

# Auf die Schwelgeren.

Ein klarer Brunnen trankt die Mäßigkeit, die Erde Giebt ihr gesunde Speis, indem mit viel Beschwerde Ein Schwelger das Gewürz aus den Molucken nimmt, Und nach der Smerl im Bach, im Meer nach Austern schwinumt;

Sie loscht den Durst, weil ihm, was aus der Rebe quillet, Und nach der Traube schmeckt, den Durst mehr reist als stillet:

D ber verwöhnte Tropf! ihm schafft verkehrter Weis Die Erbe seinen Trank, bas Wasser seine Speis.

### Auf die Eroberung von Mexico. Erfter San.

Man fand in Indien der ersten Unschuld Spur, Ein Bolk, das ohne Zwang gehorchte der Natur; Das einen eiteln Ruhm nie sucht in der Gefahr, Und keine Lugend kannt, als die kein kaster war: So das hier jedermann erkannte mit Erfreuen, Es sen die alte Welt gefunden in der Neuen.

Begen:

Als beine Ainder echt.) Daß die Pfals-Grafen, sonft Comites Palatini genannt, unechte Kinder echt machen fonnen, ift bekannt; der Verftand dieser Worte aber gehet noch weiter, und beutet an, daß ein jedweder Hahnrey in seinem Haufe ein Pfals-Graf sep, sintemal alle Kinder, die in seinem Shbette, ob sie gleich andere Väter haben, doch unter des Shmanns Namen vor echt gebalten werden.

Und teine Tugend tannt.) Sintemal hentiges Lages bie meiften Lafter für Lugenben gehalten werben. Erwirbt man nicht,

#### Gegenfan.

Allein wie schlecht war hier, ihr Sieger, eure Fruck, Die ihr nach ihrem Gold, nicht ihrer Tugend sucht, Weil bas verstorte Bolt fich fluglich an euch rachte, 11nd burch Gehorsamteit euch ins Berberben fließ; Indem es eure Macht burch bie Bergroffrung ichmachte Ind feine Rrantheit euch für eure Laster ließ.

# Un den svarsamen Celidor.

Du liebst zwar Gelb und Gut, boch fo, bas bein Erbarmen

Der Arme fühlt :Du fliebst Die Armuth , nicht Die Armen.

#### Die weinende Chloris.

Den Ursvrung findst bu nicht, wie fehr bu bich bemubst, Wenn Chloris Augen fich in fo viel Strom ergleffen; Drum glaub, auf baf fie bich nicht truge, bag bu fiehft Den Dil Dem Erocodil aus feinen Augen flieffen.

Un

nicht, jum Erempel, burch einen unerfattlichen Ehrgeit ben Litel eines Groffen? Wird nicht berienige, ber am meiften betrugen fan, ein fluger Staatsmann, und ber jedem nach dem Munde fcmde jet , ein geschickter hofmann genennet? Die Gache mare unend. lich, wenn man fie unter gemeinen Leuten auf gleiche Beife unterfuchen folte.

Den Mil dem Crocodil.) Dag fich viel Erscobillen in in bem Alug Dil befinden, und berfelben Ehranen bem Bandersmann nichts gutes bedeuten , ift bem Lefer fo befaunt , als es bemselben vielleicht fremde scheinen wied, daß man allhier biefen Blug aus bes Crocodille Augen, wie fonft die Mabler aus einen umgeworfenen Copfe flieffen gemacht. Dan hat zwar baburch anzeigen wollen, baß, wie ber Urfprung biefes Rluffes, alfo auch Die Urfach ber Chloris Thranen nicht ergrundet werden tonne. Allein Diefe Metapher ift ohne Zweifel von benjenigen , von welchen Longinus in feinem Tractatu de fublimi Cap. 2. faget , bag fie wegen gar ju viel Sinnlichkeit einfaltig find. Besmegen benn auch folgende Uberschrift, welche in ber erften Ausgabe flatt diefer ju finden , obgleich diefelbe auch auf teine folechte Hyperbole gegrundet, vielleicht einigen Lefern beffer gefallen wird :

Mrt

# Physica und Ethica.

Erforsche, wie die Welt, also auch bein Gemühte, lind sen gelehrt und tugendhaft; Die Gute der Natur zeig in der Wissenschaft, Im Wolthun die Natur der Gute.

# Auf ein ausgeputtes altes Weib.

Ein kostbar Rleid und feine Spigen, Demanten, die in Silber sigen; Neu ist die Tracht, sie aber alt, Sie ist vortrefflich ungestalt.

# Falsche Freunde und dräuende Feinde.

Die Schmeichler sind nur Freund aus Scherz, Und schliemmer, als ein Keind, der draut; Der diesen fürchtet, hat kein Herz, Und keinen Wig, der jenen traut.

# Auf ein gewiffes Gastmahl.

Thrar sest uns grobe Speis auf reinem Linnen für, 11nd silberne Gefaß entehrt Hamburger Bier; Doch ward an Zärtlickeit vor Hunger nicht gedacht. Das Linnen wurde faul, die Kannen rein gemacht.

# Glucks : Freunde.

Salt auf die Freunde nichts, dieweil sie insgemein Zur Armuth, aber nicht in Armuth hulflich sepn.

Auf

#### Un die Chlaris.

Es nahrt Sicilien ein solches Feuer nicht, Als das aus deinen Augen bricht; Es weicht Egyptens Strom, wenn deiner sich ergiesset, Und über beine Wangen sieset: Nachdem die Reinung ift, so wechselt sich das Spiel, Bald kellt dein Aug uns vor den Aetna, bald den Nil.

# Auf den Sieg der Semiramis.

Wer schleunig der Gefahr entgegen laufen kan, Von dem wird, wie von ihr, der Feind leicht überwundens Sie läuft vom Spiegel weg, und legt den Harnisch an, Und ihre Feinde sind eh als ihr Haar gebunden.

### Auf Dieselbe.

Berachtung ber Gestalt ziert einen Mann, und auch Ein Weib, bas mannlich siegt: Dem edlen Lorberstraucht,

Dem schönen Siegs . Kranz ift zu fronen nur erlaubt Ein mannlich, ober auch ein ungeschmucktes Haupt.

# Vare, redde mihi Legiones.

Wie ist August entstellt, daß seine Arieges. Schaar Mit unbezwungner Sand Arminius besieget; Ihn schlägt ein schlechtrer Feind: Weil tapfern Feinden

Sein Feld.herr, aber er bem Schmerzen unterliget.

# Auf die Mäßigkeit.

Es ist die Mäßigkeit die Muter aller Lugend, Die uns, je minder wir uns guts thun, gutes thut; Sie lohnt spät aber wol: Die mäßig in der Jugend Gegessne Speise schmeckt erst in dem Alter gut.

# Gluck und Verdienst.

Wie selten findet man, das Glück und Reichthum grunet, Wo Ehr und Tugend wohnt! Es ist an Wunders statt, Wenn der so viel erlangt, als er mit Recht verdienet, Und der so viel verdient, als er erlanget hat.

#### Reiche

58. Whals ihr Zaar gebunden.) Semiramis hatte nur die eine Seite von ihren Haaren aufgestochten, als ihr die Herannabung der Feinde angekundiget ward. Worauf sie, ohne die andere Seite aufzubinden, sich gegen dieselbe wandte, und sie aufs Haupt erlegte.

or. Je minder wir uns guts thun.) Sich mas gutes thun, fagt man in Preuffen, wenn man etwas jartliches iffet und frintet.

# Reiche und Arme.

Was fangt der Arme wol aus liebermuth nicht an, Wenn er mehr hat, als er auf einmal effen kan? Der reiche Wuchrer hat bergegen niemals gnug, Er denkt auf nichts, als auf Betrug, Und macht aus Unrecht thun ein Spiel. Die schnode Welt verübt so manche Missethat, Dieweil der Arme viel zu viel, Der Reiche viel zu wenig hat.

# Un den vierzigjährigen Cleander.

Du klagst, daß Chloris Schonheit nicht Dir mehr, wie vor, ins Auge spielet, Und denkst nicht dran, was dir gebricht, Daß deine Sige sich auch kuhlet; Sprich von Verändrung nicht, denn die du schaust in ihr, Die schaut sie nicht allein, die suhlet sie in dir.

# Der Groffen Fall erdrucket viel Gemeine.

Wahr ists! Der Donner-Reil trifft insgemein die Sichen, Wenn sanfte Winde nur um schwache Strauche schleichen; Doch diese haben oft an der Berwustung Theil: Der Siche Splitter sind der Strauche Donnerkeil,

# Auf Lysanders aus dem Welschen übersetzte Verse.

Lysander der verdeutscht in einer gleichen Zahl Ein Welsch Sonnet und Madrigal, Wo sich ein jedes Wort vor seinem Nachbar scheut, Und mit ihm voller Mistraun spielet; Wo jedes Wort aufs Ende zielet, Und dennoch der Verstand im Hafen Schiffbruch leidt:

B

Auf

Der Eiche Splitter find.) Man will fagen, daß die Splitter einer vom Wetter getroffenen Siche, wenn sie auf die herumliegende Strauche fallen, benfelben eben so viel Schaben thun, ale bas Metter ber Siche, und folgende, so ju reben, berfelben Donnerkeile sind.

Auf was vor eiteln Grund ist dieser Wahn gebauet? Dentt er, ein träger Esel schein Ein muntrer Pegasus zu seyn, Wenn man ihn durch ein Fernglas schauet.

Averte oculos ne videas vanitatem. Bom Pfeil der Wollust wird ein Auge leicht beschoffen, Und Liebe nimmt es ein mit List, Indem es offen steht; doch diese Festung ist Unüberwindlich, wenn geschlossen.

### Gefährliche Schönbeit.

Sind gleich was sonderlich nachfolgende Gedanten, Doch segen sie die Sach in ein erkenntlich Licht: Gleich sind ber Schönheit Zug und gleich bes Epheus Schranken,

Die dort ein alt Gewolb hier zeigt ein jung Gesicht.
Das Ansehn, welches bend erwerben,
Durch diese das, durch jene diß,
Berursacht ihren Fall gewiß,
Was bende ziert, ist ihr Verberben.

Eft

Durch ein Sernglaß schauet.) Der Verstand dieser Worte ift, daß es Thorheit sen, sich einzubilden, daß ein Ding deswegen nothwendig musse schon sen, weilen es von ferne kommt, und aus einer andern Sprache übersetzet ist, sintemal es unter den Ansländischen, und insonderbeit den Welschen Poeten, so wol als unter uns viele Leute giebt, derer Gedichte nichts anders sind, als versus inopes rerum, nugæque candessen, wie Horatius schon zu seiner Zeit angemerfet hat. Unterbessen gestehe ich gerne, daß ein gemisse einstliges Sonnet auf die Geburt unsers Heilandes, welches einer unserer vornehmsten Poeten aus dem Welschen übersetzt, mir zu dieser Uederschrift Anlaß gegeben. Denn ob ich gleich sonst den Uederscher wegen vieler seiner eignen Gedichte mit ganz Deutschland in hobem Werth halte, so hindert mich diese dennoch nicht, daß ich nicht sein Kupser von seinem Golde unterscheiden sollte, als der ich von Jugend auf gewohnet bin, nullius in verda jurare Magistri.

# Est mala res mulier.

Der irret, wer der Weiber Ehr Mehr, als den blossen Schein, jufüget; Die Eingezogne die betrüget, Die Frede die betrügt noch mehr.

# Eine andre etwas weitläuftiger.

Die Eingezogne, sagt ein Jeck, halt auf die Ehr, Weil er der Frenen stets auf ihren Sacken lieget; Die Eingezogne, sagt ein Klügling, die betrüget, Weil er der Frenen traut, und die betrügt ihn mehr.

# An Mopfus.

Die Morgenstund hat Gold im Mund, und bu bleibst

Ob gleich manch früher Tag bir beinen Ropf macht warm 3 Mich dunkt, diß Sprückwort ist verführerisch und eitel: Weil sies im Munde hat, so hast dus nicht im Beutel.

# Auf die singende Corinna.

Man schaut mit Luft, indem Corinna singend hauchet, Wie aus dem schnellen Mund ihr Athem zirkelnd rauchets Man sieht ein sedes Wort mit einer Wolf umringt, Der Schall zeigt sich dem Aug, eh er das Ohr durch, dringt.

8 2

Gie

Der Weiber Ehr.) Ob man gleich burch biese Berse der schönen Salfte des menschlichen Geschlechts nicht zu nahe getreten, indem man nichts anders saget, als daß man das Frauenzimmer nach ihrer Zugend und nicht dem ausserlichen Schein rickten solle, so hat man dennoch zum Uebersus gestehen wollen, daß man übel thun wurde, wenn man alles nach dem Buchstab nehmen sollte, was wir Schulsüchse von denselben schreiben, sintemal wir ihnen weit mehr unrecht in unsern Buchern, als sie uns in unsern Betten thun, ja oftmals selbst zu einer schlüpfrigen That Anlaß geben, weil wir mehr auf jenen als in diesen liegen.

Mit einer Wolf umringt.) Der jur Binter-Beit eine Berson in einem talten Gemach fingen boret, ber wird befinden,

Sie singt von heisser Lieb, und ihre falsche Winte, Die deuten iedes Wort auf mich und jeden Sauch; Ich urtheil aber recht: Ihr Antlig ben der Schminte, Und ihre Worte ben dem Rauch.

# Thorheit der Liebe.

Man liebt, ich weiß nicht was, man folgt, ich weiß nicht wem, micht wem, Mir spieln mit Feur, und sind ein Spott der eignen Triebe; Es ist zwar angenehm, doch thöricht erste Liebe, Ja weil sie thöricht ist, drum ist sie angenehm.

Auf die Menge Frangolischer Bucher.

Daß ein Französcher bel Esprit Manch artlich Buch vergüldt im Schnitt In Folland uns beschert; Daß er uns nicht sein Pfund verhhölt, Das Jahr durch Monat. Bücher zehlt, It nicht Verwunderns werth; Er macht kaum seine Feder naß, Und künstelt ohne Müh; Wahr ists, er schreibt, ich weiß nicht wie, Doch auch ich weiß nicht was.

# Auf Amint und Doris.

Das Doris dem Amint gefällt, Und der sie liebt aus Selbst. Betrug, Das macht, das niemand ihn für klug, Noch Doris er für häslich hält.

Auf

baf er ihren vollen Athem feben tan, und zugleich aus biefen und ben übrigen Umftanden schlieffen, baf ich biefes Bild nach bem Leben muffe geschildert haben.

# Auf die junge Camilla.

Nund von Gesicht und schwarz von Augen, Die schön sind, und doch nicht viel taugen; So unbegreistich falsch, und so betrüglich gut, Daß der Beleidigte, wenn sie fehlt, Busse thut; So suß von Stimm und Thon, daß wenn sie wider fpricht,

Man oft verleugnet sein Gesicht; So jung, boch so erfahrn, daß sie mit Absehn weinet, So listig, daß sie züchtig scheinet.

# Un einen Splitter : Richter.

Magst bu, was meine Fehler sind, Von meinem Feinde gerne hören, So laß auch meinen Freund dich lehren, Was man ben mir vor Tugend sindt; Spricht man dort übel ohne Maak, Und legt man hier zu viel mir zu, So wehle du die Mittelstraß, Und denk, ich din ein Mensch wie du.

Ende des erften Buchs.



23 3

Ueber=

# XXXXXXXXXXXXXXXX

# Weberschriften.

Swentes Buch.

Qua data porta ruunt.
Virg. Æn. Lib. I.

# Belden Gedichte und Ueberschriften.

In helbenmäffiges Gedicht in die aus bem Aetna bricht:

Die Merschriften sind herzegen Wie Funten, Die aus Stahl zerstreut zu springen pflegen.

# Abris eines Weltmanns / unter dem Ges mahld von Vonwonfus Atticus.

Sieh Atticus Gemähld in diesen Zeiten an: Er war ein schlauer mehr als tugendhafter Mann; Er hatt im Uebersluß das, was die ganze Welt Zu des Besigers Ruhm verblendet: Wis und Geld, Er hatte keinen Trieb, der ihn gewaltsam führt

3u

Er hatte keinen Trieb.) Wer nach ber isigen Beschaffenbeit bet Welt in derfelben boch ju fleigen gebenket, ber muß meber 3n bem, was sich zu thun und nicht zu thun gebührt. So daß er heimlich hier, und borten offenbar Der tugendhaften Schuß, der Fredler Zuslucht war, Und, weil Pompejus das, was Cafar von ihm mennt, Zugleich zwen grosse Feind ihn nannten ihren Freund.

# Auf den verliebten Cherontes.

Cherontes ist verliebt: Der Aetna, wenn er brudet, Segt solch ein Feuer nicht, als ihm die Abern füllet. Er brennt! weil in der Glut, die sein ganz Herz bekennt, Gleich als im Feuerwerk der Gottin Name brennt. Er lebet mehr in ihr als in sich selbst, und kusset, Als wars ihr schoner Mund die Bissen, die er isset. Rurz; denn was dienet mir zu meinem kleinen Zweck Sovieler Worte Pracht: Cherontes ist ein Jeck.

#### Auf Eraftes.

Erastes Freundschaft wird zuwege leicht gebracht: Ich schweige, weil er redt, und lache, wenn er lacht; Vergnügt, daß ich so wol die Kurzweil unterschieden, So ist er so mit mir, wie mit ihm selbst zusrieden.

28 4

ber der Zugend noch ben Lastern von Natur ergeben seon, sondern bald die eine, bald die andern nach Gelegenheit der Zeit und der Leute Gemüther ohne Zwang und zu seinem Nugen auszuüben wissen. Die Welt ist zu bose, das man darin durch die blosse Lugend, und zu geschieft, das man darin durch offenbare Laster fortkommen sollte. Die Kaltsinnigen haben hier alle Götter, und wenn sie noch daben schlau find, die Holle selbst zu ihrem Dienste.

So ist er so mit ihr.) Wer an diesem Schlus zweiselt, ber muß die Sitelkeit menschlicher Gemuther wenig erkennen und wenig mit den Leuten umgegangen senn. Die artigste Begebenbeit, die ich zu gelegener Zeit anzubringen weiß, machet mich nicht halb so beliebt, als wenn ich andern Anlas gebe, ihren eignen Kram zu Markt zu bringen. Woraus denn insenderheit die Phorbeit derjenigen zu ersehen, welche, wenn ihnen die Sache bekannt ist, die ein andrer erzehlen will, demselben so gleich in die Rede fallen, und die Worte ihm aus dem Munde nemmens fintemal es so unsicher ist, daß sie diedurch den Ruhm einer allgemeinen

# Auf das Gluck ben groffen Herren.

Der groffen Serren Sinn zu Hof ist so verwirret, Daß durch Behutsamkeit man oft am meisten irret; Denn wenn ein Freund uns hier bereitet hat die Bahn, Und man kein Wort gesagt, als was sich wol gebühret, So sindt man oft, daß man zu wol sich aufgeführet, Und einen Fehltritt nicht, der nothig war, gethan.

Auf

gemeinen Wiffenschaft ben ber Gefellschaft erwerben follten, als es gewiß ift, bag fie bes erzehlenden haß und Berachtung auf fich laben.

Bu wohl sich aufgeführet.) Nichts ift gemeiner, als daß man ben manchem groffen Herren in Berbacht gerath, wenn man beffen Mennung noch zu sehr auf feiner hut fiebet, und in Berachtung, wenn man zu sittsam ift. Ueber bem, wie mancher ift sicht gekanden, baß er bemjenigen, ber ihm in seinem Glud beförderlich feyn konnen, gar zu viel Geschicklichkeit gleich Ansangs entbecket bat.

Und einen Sehltritt nicht. ) Colbert wurde einft von Mir. le Zellier, als er noch nichts als ein Schreiber in beffen Cangley mar, an ben Carbinal Majarin mit einem Briefe von ber regierenben Coniginn gefchicket, mit Befehl, bas mann ibn ber Carbinat gelefen, er ben Brief feinem herrn wieder juruck bringen follte. Alls ibn nun nachgebends ber Carbinal wieder abfertigte, und ihm ein Macket überreichte, worinn er fagte, bag ber Roniginn Brief eingeschloffen mare, fo brach Colbert in Begenwart bes Carbinals bas Giegel auf, um ju feben, ob es fich alfo in ber That verbielte. Dhne Zweifel mar ber Brief barinnen vergeffen , weshalben ber Carbinal, welcher folch eine tubne That in einem fo geringen Menichen nicht vermutbet, ibm fogleich bas Pactet jornig aus ben Sanben rif, und unter Borwand einiger Geschäffte feine Abfertigung bis auf eine andere Beit verfchob. Rach vieler Heberlaufung murd ihm enblich von dem Cardinal ber offene Brief wiederum jugeftellet, nichts bestoweniger, fo fehrte Colbert benfelben fo oftmals um, und befab ibn fo auf allen Eden , bag ibn ber Cardinal julent im Born fragte, ob er ibn fur einen Betrieger hielte? Solte man fich nun nicht eingebilbet haben,l daß Colbert burch eine to grobe Bermeffenheit und zween fo ungebeure Sehltritte fich des Cardinals unverfohnlichen Saf aufgelaben batte? Es fehlte aber fo meit, bag ibn ber Cardinal furt bernach in feine eigne Dienfte nahm, mit bem Ermabnen, baf er ibri binfire

# Auf die wunderbare Wirkungen des Gemüths und des Glücks.

Das heut ich Freuden voll, bedachtsam und gescheut, Und morgen saur, zerstört und voller Traurigkeit, Und dies wie das ohn Ursach bin;

Daß heut ich ganz gewiß gewinn, Und morgen ganz gewiß verspiel;

Das dieser Wechsel halt gesetzte Maas und Ziel, Doch oftmals früher kommt, bald spater sich einfindt, Ist das, was niemals noch Descartes hat ergründt.

3war steh ich oftmals auf ber Wach, Und suche mit Begier bies unerforschte Gut; Ich gruble Zeit und Stunde nach:

Umsonst! Es ift des Gluds, des Sauptes Chb und Fluth.

# Auf Pelion den Staatsmann.

So oft als Pelion von Staats Geschäften spricht, So zeichnet er zuerst in seinem Angesicht Den Gründris seiner Red; er bustet, und hernach So sührt ein langsam Wort die andern auf die Bach, In welchen der Verstand, als Feur vom Stahl, sich weiset,

Und unter fremden Rame, als groffe herren, reiset:

5

Der

binfuro eben fo treu fenn follte, als er feinem vorigen Berrn gewefen ware. Und hiedurch hatte er nachgehends Gelegenheit, fich faft zu einem fo groffen Mann zu machen, als der Cardinal felbft war.

Descartes.) Ich will hoffen, man werde eben hieraus nicht schliessen, daß ich ein gewaltiger Cartestaner bin, sintemal ich bier den Descartes dem Aristoteles allein deswegen vorgezogen babe, weil jener nicht so weitlauftig als dieser; ich will sagen, weil er weniger Fusse hat, und folgends leichter in den Bers zu bringen gewesen.

Als Seuer vom Stahl.) Weil es fogleich verschwindet, als es fich zeiget, und niemals ein beständiges Licht nach fich läßt.

Und unter fremden Nam.) Ober wie man insgemein fagt incognite.

Der Schluß ist so versteckt, die Mennung so verbreht, Das man ihn minder nie, als wenn er redt, versteht.

#### Un Amarillis.

Die Tugend wird zwar meist verlachet, Doch deine theure Schönheit machet, Daß jene man auch in dir preist; Die Schönheit fällt zwar oft ins Nege, Doch deiner Tugend streng Gesege Beschüget das, was jene weist. Die Welt fällt dem Gezeugniß ben, Das dir mein schwacher Mund ist giebet; Wan lobt dich ohne Heuchelen, Wie man dich ohne Hosfnung liebet.

# Un einen Proteus.

Das man in mancherlen Gestalt dich hier antrifft, Geschieht darum, weil du so lasterhaftig bist; Dem Thoren geb ich hier das, was des Thoren ist, Ist gleich das Bild nur dein, und mein die Neberschrift.

Auf

Als wenn er redt.) In der allererfien Ausgabe mar ber Berftand biefer Worte alfo ausgebrucket:

Daß man ausdrucklich findt, daß er in Ziefern redt. Man hat abes nachgehende beforget, daß diese Worte, wie die in Ziefern geschriebene Briefe, ben vielen einen Schliffel murden vonnothen gehabt, und man folgends selbst benselben Fehler, ben man einem andern vorrückt, so gleich in der Bestrafung wurde begangen haben. Auf folgende Art aber bild ich mir ein, daß ein ieber den Ginfall beareisen wurde.

So daß inan findt, weil er die Worte so verdreht, Daß wie er oftmals schreibt in Ziefern, auch so redt.
Was im übrigen diese Urt in Ziefern zu reden anlanget, so scheinet es, daß diesenige, die sich derselben gebrauchen, sich den Liberius zum Benspiel vorgesetet, welcher diese Kunst aus dem Grunde verstanden. Tiberio, sagt Lacitus, etiam in redus quas non occuleret, seu natura, sive adsuetudine, suspensa semper & obscura verba: Nitenti vero ut sensus suos penitus abderet, in incertum & ambiguum magis implicabantur. Annal. lib. t.

Ist gleich das Bild nur dein.) Das biese Worte auf die berühmte Frage: Wessen ist das Bild und die Neberschrift, gegrun-

# Auf Thraso.

Der saure Thraso schlägt durch blosses Ansehn wund, Ein schwarzer Stugbart ziert den aufgeschwollnen Mund, Er trägt ein langes Schwert, und ein die Spanisch Robr,

Die Feber auf bem Sut, ben Sut auf einem Dhr, Rock, Hosen, Wams und Strumpf, und alles muß sich

Er sieht so grausam aus, bag er kaum selbst sich traut, Daß, wenn er ungefehr in einem Spiegel schaut, Er selber sich entsett vor seinem eignen Schatten.

# Auf Cleantes den Seemann.

Daß man ein Fräulein preist, indem man sie betrüget, Und sie durch Unsschweif oft zu überreden strebt, Daß man die Sand ihr küßt, und ihr zun Füssen lieget, Indem man sie empor dis an die Sterne hebt, Das steht Cleant nicht an, der nicht beredsam ist, Der, was er ohne Müh und in dem ersten Grif Richt haben tan perschmäht: Er ist ein Krieges. Schif, Das nur mit dem Geschüß, und nicht der Flagge grüßt.

Mn

grundet sen, wird ein jeder von sich selbst abnehmen können; will aber nicht hoffen, daß etwa ein loser Schalk sich finden werde, der hieraus schliessen solte, daß indem ich einem andern das Bild, und mir selbst die Ueberschrift zugeeignet, ich zugleich zwen Thoren das ihrige gegeben habe. Jum wenigsten ist das gar meine Mepnung nicht.

Er felber sich entfent.) So daß die sonft unförmliche Rebens-Art sich auf benselben überaus wol schiedet, nemlich daß

er ein graufamer Barnhauter fen.

Das nur mit dem Geschütz.) Gleichwie es ben Seeersahrnen bekannt, daß ein groffer Unterscheid sey zwischen einem Gruß, der mit dem Geschütz, und demjenigen, der mit der Flagge oder dem Wimpel geschiehet, indem das erfte nur ein Zeichen der Freundschaft, das andere aber eine Erkanntnis der Dobeit ift, also war es vergebens allbier anzudeuten, wie füglich sich eine mit dem Wind spielende Flagge mit eiteln Complimenten, bergegen das Geschütz mit dem hier verblämten Werke vergleichen lästet,

# Un einen gewissen berühmten Mahler.

Kein Wunder, daß du nicht die andern Mahler achtst. Die schon genug gelernt, wenn sie nur ahnlich mahlen, Indem du tunstlich weisst die Gleichheit zu bestrahlen, Und Schönheit, wo du sie nicht vor dir sindest, macht: Dein Pinsel der vermehrt der Liebe weites Neich, Du mahlst ein jedes Ding viel schöner, und doch gleich; Die andre geben nur der Schönheit die Gebühr, Sie solgen der Natur: Du aber gehst ist für.

# Auf Marolphus und seine Manuscripta.

Mit alter Schrift verschwendt Marolphus seine Zeit, 11nd benkt, kein Schriftbuch sen zu theur von ihm bezahlet, Ob gleich darinnen nur sich die Unwissenheit Durch manchen falschen Zug vorwizig abgemahlet;

Indem

laffet; benn wer bergleichen Sachen nicht von fich felbft begreifet, ber ift ber Mube nicht werth, daß man ihm viel Erklarungen, barüber mache.

Rein Schriftbuch.) Man ift weber albern genug gewesen bas Bort Manuscript in beutschen Versen zu gebrauchen, noch geschieft genug, basselbe besser zu verdeutschen, sintemal bassenige, was man eine Handschrift im Deutschen nennet, ein ganz ander Ding ist. Bas im übrigen diese leberschrift an sich selbst betrift, so wird dieselbe ohne Zweisel benjenigen zu lang scheinen, welche bergleichen Gedichte nach den Zeilen und nicht dem Berstande messen. Um benenselben nun zu zeigen, daß es weniger Mühe erfordere, kurz als lang zu seyn, so bat man folgende Ueberschrift fintt der Vorhergebenden bieber sessen wollen?

#### Auf Marolphus.

Ift irgend ein groß Buch zu Kauf, Das icon vor langer Zeit geschrieben, Und ungedrucket ift geblieben, So kauft es gleich Marolphus aufz Er giebt ihm seine besten Stunden, Und benkt, es sen ein größrer Mann, Der Munchenschriften lesen kan, Als ber die Druckerep erfunden. Indem ber Staub zwar halb bie Zeilen ausgethan, Die Zeit die Blatter hat zerrieben,

Doch wo an berer Statt die Motte mit dem Zahn Aradisch deutlich gnug geschrieben: Marolphus liest es durch, und findt

Den Schreiber ben dem Zug, das Alter ben ber Tint; Er widmet ihm die beste Stunden, Und denkt, er sen ein grössrer Mann,

Daß er die Munchenschrift nachdrucklich lefen kan, Als hatt er erst in Mann; die Druckeren erfunden.

# An David, als er vor Saul spielte.

Lehr ist, wie weit ber Rlang gestimmter Saiten geh, Fall in die Lief und in die Soh;

Laf eine Bunder : Rraft ben reinen Thon begleiten, Bis baf er Saul die Buth benimmt:

Unruhig ift sein Sinn, so mach auch beine Saiten, Bis jener ift, wie bie, lgestimmt.

#### Atheisten.

Daß ein verfluchter Mensch vor seinen Jrrthum stirbt, Und eh er Gott bekennt, des Lebens sich beraubet, Ja Seel und Leib zugleich nach seinem Wahn verdirbt, Ist wider die Vernunft. Wer keinen Gott nicht glaubet,

Der glaubt kein ander Leben nicht, Und kan mit freudigem Gesicht, Um dieses Leben zu erhalten, Die unerschrocknen Bande falten Vor jedem Baal und Assarch.

Die Ursach kan, und kommt drum nirgends anders her, Als daß in seinem strengen Rath Gott ihm sein Berz verstocket hat:

So gar, bag feiner mehr, als ber, Der Gott verlaugnend stirbt, bezeugt es fep ein Gott.

Sape

Bezeugt es sey ein Gott.) Dieses Argument, welches meines Wiffens noch von keinem wider die Gotts-Berlaugner gebrauchet worden, scheinet mir ohne alle Widerrede und Antwort

# Sape hodie, auf Marullus.

Marull verschiebet seine Sorgen, Und seine Borsicht bis auf morgen, Auf morgen seine Reu und Buß, Und in Gefahr den legten Schluß; Auf morgen Freunde sich zu machen, Und vor der Feinde Trug zu wachen; Auf morgen Fleiß und Emsigkeit: Und ist allein ein Narr für heut.

# Auf die Klagen über die Kürze des Lebens.

Daß eine kurze Zeit dies Leben währt, ist wahr, Und daß man jeden Tag, den man gewinnt, verlieret 3 Die Klagen aber, die hierüber mancher führet, Die widerlegen oft des Klägers eigne Jahr: Wie wenig greift der Tod in ihrer Kindheit an?

Wie selten trift es also ein, Daß unser Kinderhemde fan Auch unser Sterbekittel seyn?

At

wort zu seyn. Denn wenn andere irrige Menschen, zum Erempel, Juden und Lürken, lieber in den Sod gehen, als ihrert Glauben, den sie vor rechtmäßig halten, verläugnen wollen, so geschiebet es theils aus Furcht der ewigen Strase, theils aus Hurcht der ewigen Strase, theils aus Hoffmang der folgenden berelichen Belohnung. Wenn aber ein Gotts-Berläugner, der an keine Auferstehung glaubet, und solgends von keiner Furcht noch Hoffmang geneigt wird, dennoch eben derzleichen Partnäckigkeit sollten lässet, und das jedige Leben als sein einziges Gut umsonst verleret, so kan es ja krylich von nichts anders herrühren, als daß der unergründliche Gott ihm sein Perz wie Pharao, seinem weisen und unbegreislichen Rath nach, verstocket hat. Und dieses ist die Ursach, daß, unr den Verstand dieser Sache richtig und klar vorzuskellen, ich allbiet durch einige Umschweise die vorzeschriebene Kürze überschreiten, und lieber ein zuter Ehrist, als ein richtiger Poet senn wollen. Unterdessen hab ich auch diesen Fehler durch solgende Ueberschrift zu verbessern gesucht:

Daß mancher, eh er Gott bekennet, Feur und Rad Erbulbet, da ihn boch noch Furcht noch Hoffnung neiget, Kommt daher, daß ihm Gott fein Herz verflocket hat: So daß er, weil er Gott verläugnet, ihn uns zeiget.

# Un einen Staats Rlügling.

Du hast nur Wig genug dadurch versührt zu werden: Du urtheilst niemand nicht so leicht nach den Geberden, Und stellst in jedem Wort dir ein Geheimnis vor; Klug in verwirrter Sach, in deutlicher ein Thor: So hast du mir zwar lang im Fussteig nachgesest, Im Landweg aber da verlorst du mich zulest.

# Heuraht des alten Chlorus.

Der alte Chlorus nahm ein Weib, Begabt mit einem fruchtbarn Leib, Doch ward kein Kind ans Licht gebracht, Daß dem vermeynten Water schlacht:

Das

Im Candweg aber.) Nichts ift gewisser, als daß man manche Staats Rluglinge nicht besser betrugen tan, als wenn man ihnen die blosse Babrbeit saget, indem dieselbe es vor eine gewisse Richtschnur nemmen, daß man dieselbe allezeit verschweigen muß, und folgends alle andere nach ihrer Elle messen.

Das dem vermeynten Dater ichlacht.) Diefes ift eine gemeine Redensart in Preuffen, und braucht beftomeniger Entfoulbigung, weil fie fa bier in teinem Selben-Bedicht gebrauchet Nichts bestoweniger, fo hat ein gewiffer feiner Menfch in einem geschriebenen Briefe, welchen in Parentheff menig gefeben, auffer benjenigen, benen ich ibn felbft aus Rurgweil gewiefen, fo bat er, fage ich, aus diesem Ort schlieffen wollen, bag ich noth. wendig muffe ein Dieder. Sachfe fenn, weil die Ober . Sachfen fatt beffen fagten, man fen feinem Bater abnlich, gleich als ob auffer Sachsen feine Deutsche zu finden maren, fo gar, bag er auch alle meine Reime getabelt, Die mit Diefer Mundart nicht übereinstimmen. Run wird er ohne Zweifel groffe Augen machen, wenn man ihm fagen wird, daß man nicht einmal ber fo eigentlich genannten Sachsen gedenket, wenn man von den Deutschen Dia-lecten redet', als welche in ber Schlefischen, Meignischen und Preuffischen besteben, und daß überdem ein groffer Unterscheid fen gwischen ber Aussprach und der Rebensart, fintemal die Sachsen in der erften uns fo weit nicht übertreffen , als fie uns vielleicht in der andern nachgeben muffen. 3ch fage vielleicht, benn ich Diefen Streit befto weniger ju entscheiben gesonnen , weil ich , wo man es ja durchaus wiffen will, von Abkunft vaterlicher Geite felbft ein Gachfe, als ich von muterlicher Geite ein Engellander, und von Beburt ein Preuffe bin.

Das Ding kam ihm verdachtig vor, Und er sagts seinem Freund ins Ohr; Sein Freund, der leichtlich merken konnt, Daß es nicht recht mit Chlorus stund, Daß er schon kindisch worden sen, Sprang ihm mit diesem Trostwort ben; Freund, sagt er, habe guten Muth, Und denke, deine Sach ist gut.

Wo du auf Gleichheit stehst, so dent auf diesen Streich: Die Kinder sind nicht bir, boch bu bist ihnen gleich.

# Auf die Weiber von Weinsheim.

Die Weiber konnen sich in alle Dinge schicken, Und ihre Luft besteht in Wechsel und Betrug: Hier kam es ihnen an, die, die sie lang genug Getragen auf der Brust, ju tragen auf dem Rucken.

# Un Dieselbe.

Die ihr durch eure Lift und Stark, Der wahren Liebe Bunderwerk, Durch die den Kaiser selbst betrogen, Durch diese der Gefahr die Manner habt entzogen, Und aller Welt gezeigt, daß Manner nicht allein

Der Selben Tugend fähig seyn; Legt eure Burd ist ab, vertauscht die Last mit Lust, Legt sie vom Ruden ab, und nemmt sie auf die Brust; Macht, daß ein Wunderwerk das ander nach sich,

Denn solche Liebe stärtt die Schwachen: Die lebende vom Tod zu retten heischt mehr Muh, Alls Todte lebendig zu machen.

*<u>Uuf</u>* 

Als Tobte lebendig zu machen.) Dieser Schluß ift so bunkel, daß er so leicht nicht als nur von denen wird verstanden werden, welchen er so leicht keine Aergerniß geben wird. Wie ich denn nur halb von des Poeten Mennung bin, wenn er saget:

Castum decet esse bonum Poetam, Castos esse versus necesse non est.

Coup

# Auf der Menschen Unverstand.

Bir laffen bem Geschick gar felten feinen Lauf, Das Unglud balt uns oft, wir ofter biefes auf.

# Auf einen exemplarischen Domberrn.

Db gleich Gratinus nie, als wenn er voll ift, fingt, Die bet, als wenn er will an feine Safel treten; So ift es bennoch mahr, baf er bie Zeit verbringt Der Beiftlichkeit gemäß mit Gingen und mit Beten.

Un unfre de utsche Poeten.

Ihr Dichter, wenn ein Wers aus eurer Feber quidt,

um eure Phillis zu bebienen,

So jeigt fich gleich ein Marmorbilb,

The Aug ist von Achat, die Lippen sind Rubinen, Die Abern aus Saphir gemacht,

Und eure Bublichaft wird, weil ihr fie preist, verlacht. Die Welschen sind zwar auch nicht thug,

Beil fie in einem weiten Blug

Mit einer Gottin ftets bis an Die Sterne fliegen: In Frankreich macht man fie bon lauter Geift und Wie

Der Freundschaft fahig und verschwiegen, Rury, ein Gefaß ohn eine Rig,

TIP

Sonft ift die Geschicht wie folget: Raiser Conrad hatte die Gtabt Beinsheim wegen Aufruhr belageret, mit bem feften Bornemens Diefelbe nach Erpberung mit Feuer und Schwert ju verheeren. Ale nun die Stadt in den letten Bugen lag, fo tamen einige Beiber beraus, thaten bem Raifer einen guffall, und flebeten ibm. um Gnabe an. Bodurch fich berfelbe fo weit befanftigen lief. bağ er allen Beibern einen frepen Abjug; mit allem bem , mas fie auf ihren Schultern tragen tonnten, verftattete. Alle abet bernachmals die Beiber ben ihrem Abjuge, fatt ihres Saueraths. eine jede ihren Dann auf ihre Schulter gehoben, fo marb bet stoffe Raifer burch biefes feltfame Beugnif ehlicher Liebe bewogen, nicht allein ihrer aller, fondern auch ber Stadt felbft ju verfcho. nen. Diefe Ehat ift murtlich fo preismurbig, und giebt unfern beutschen Weibern einen fo groffen Boring vor allen andern, baß! in ber erften Ueberfcbrift bie Shorbeit meiner Jugend erfannt. and dieselbe durch die nachfolgende ersegen wollen.

In England, wo sie schalt und walten, Da werden sie von nichts als Blut und Fleisch gehalten: Ihr aber wollt verfehrt Pigmalions alle senn, Denn eure Phillis ist ein Bild, und Bild von Stein-

Eitelkeit der Siege.

Bie thoricht kommt mir doch der schnode Siegskranz für, Um den ihr Helden euch oft ohne Vorwand schlaget, Die Erd, auf der ihr kampft, die prangt vielmehr als ihr, Well sie den Lorbeerbaum, ihr nur die Zweige traget.

# Auf die Unterdrückung geschickter Leute.

Die fest am Steuerruber stehn, ind an der Fürsten Seite gehn, Sind Leute, denen oft nichts Recht Jum Borzug giedt, als ihr Geschlecht; Die gnug gelernt, sich zu verstellen, Viel Schwierigkeit in leichten Fällen Ju machen, und durch schlaue Künst Geschickte Leute zu verdringen:
So gar, daß isund der Verdienst Gering ist, oder bep Geringen.

# Auf einen Schulfuchs.

Das eine gludliche Natur Bisweilen groffe leut ohn andre Hilfe machet, Das glaubt er nicht, und benkt, wer ben ber Lanp und ilhr

Nicht manche lange Nächte wachet: Wer die Poeten nicht, tein Griechisch und Latein Bersteht, noch voller Sinnsprüch ist, Der sen ein schlechter Trops: Kurz, Erato bildt sich ein, Das teiner lesen kan, als der mit Brillen liest.

Als der mit Brullen lieft.) Daß diejenige, die von Naturmit einem berrlichen Verstand begabet find, die andre weit übertreffen, die denselben erst aus Griechischen und Lateinischen Budern suchen maffen, wird so leicht von keinem vernunftigen Mann

#### Auf das Glück.

Mand ungehobelt Solz wird zum Mercur gemacht, Indem manch theurer Mann, aus aller Sofling Acht, Sich sonst ben keiner Maak als seinem Schatten mist; Wiel hebt das Gluck empor, viel halt es auch zurück: Doch wer die Welt recht kennt, der findet, daß das Gluck Mehr Schulden ausstehn hat, als es selbst schuldig ist.

# Auf den Raiser Zeno.

Der voll war, oder auch im Schlaf, 11nd mit dem Auge gleich auch seinen Krug aufmacht, Der ward zulest zu seiner Straf

Der Sinnen gang beraubt in eine Gruft gebracht:

Alls nun der Rauch im Saupt verschwand, Da ward er gang entstellt, nicht über die Gefahr Daß er im Grabe lebend war,

Alls weil er sich ikund zum erstenmal erkannt.

C 2 Deffel.

Mann in Streit gezogen werden; und hatte auch vielleicht nicht bester als durch diesen Sinn-Schluß erlautert werden können, Antemal die, die keine Brüllen vonnötzen haben, ohnstreitig bester seben, als diezenige, die sich berselben gebrauchen mussen. Allein dergleichen Sinnschlusse werden so leicht von denjenigen nicht verstanden, welche keine Ueberschriften zu schäen wissen, worinnen nicht das Weisse schwarz, und das Schwarze weiß ge-

macht wirb.

Mehr Schulden ausstehn hat.) Das ift zu sagen, das unter denen, die in der Welt glucklich sind, kaum zehn unter bundert zu sinden, die ihr Gluck verdienen, und im Gegentheil unter den Unglucklichen kaum zehn unter bundert, die ihr Ungluck nicht verdienen, und solgends das Gluck allezeit mit neunzig zehn bezahlen könne. Ich din zwar in der ersten Ausgabe biese Buchs wegen dieser Sache im Zweisel gestanden, und in der andern Ausgabe gar von einer widrigen Meynung gewesen, allein ich habe nachgehends besunden, das diese nicht allein die Richtigste, sondern auch einem Ehristen die Anständigste sep, als welcher zwar in Poetischen Sachen, den Heiden zu solge, das Mort Gluck gebrauchen kan, aber daben allezeit betrachten muß, das ein Ehrist unter diesem Nammen nichts anders als das Göttliche Verhängnis versieden könne.

Als weil er fich jegund zum erftenmal erkannt.) Mich

# Deffelben Grabschrift.

Dier liegt, ber niemals ftanb, ber stets war taumelnb toll Boll ift er, boch sein Grab ist hier noch weit nicht voll: Alch war die Trunkenheit auch in den lesten Bugen, Sie konnte noch gar wol allhier ben Zeno liegen.

Auf

dunkt, es siecke mehr Wit und Verstand in diesem einfältigen Schluß, als wenn man in demselben auf weit bergesuchte Gründe, ein Wort gegen das andere, und den Verstand derselben, so zu sagen, wider die gesunde Vernunft gebenet batte. Nichts ware ben dieser ungemeinen Begebenbeit leichter als dieses gewesen. Zeno war in seinem Hallast allezeit voll, und ward nicht eh nüchtern, als die er in seine Gruft getragen worden. Wie viel wunderbare Schlusse könnte man nicht hierüber machen, als zum Beweis!

Daß er fich nüchtern fand, ba er boch nicht im Bette mar, wo er fonft burch ben Schlaf nuchtern ward; welcher Einfall in ber porhergehenden Ausgabe erschienen.

Dag ba bas Grab fonften bie Ronige anbern Menfchen gleich, fo batte es bier ben Ronig erft ju einem Menfchen gemachet.

Dag Zeno ju leben gugefangen an bem Ort, wo alle anbre ibr Leben enden.

Daf fich andere vor Beno auf bem Shron, er aber im Grabe fich vor fich felbfien gescheuet babe.

Dag als er im Grabe nuchtern geworden, und folgende feinen Zustand betrachtet, so habe er sich darüber so fehr entsetet, bag man fagen können, er sen barum nur zu seinen Sinnen gekommen, damit er derfelben ganglich beraubet wurde.

Ober, er fen barüber fo febr erschrocken, daß er mehr einer Leiche, als einem lebendigen Menschen abnlich gewesen, und folgends bernach mehr todt aus der Gruft, als lebendig binein getragen worden.

Ob nun gleich dergleichen Einfalle in einer Ueberschrift nicht allein erduldet, sondern auch ihre sonderliche Annehmlichkeit haben, so hat man dennoch oberwehnten Schluß allen andern vorgezogen, theils weil er ohne Zwang von der Natur der Sache gestosen, theils weil er mehr saget, als er gleich Ansangs zu sagen sie senen, und folgends einem nachdenklichen Leser so zu sagen die eine net, und folgends einem nachdenklichen Leser so zu sagen die Eins der Ersindung läst. Quædam non prolata, majora videntus de potius in suspicione relicta. Nonnula relinquenda auchitori, quæ suo marte volligat. Demes, Phal, de klocut

# Auf die Geburt unfere Heilandes.

Daß Gott zum Kinde wird, und Allmacht ihren Sit Ben der Werwesung nimmt, geht über meinen Wig;

Doch bet ich bas Geheimnis an, Db gleich ichs nicht begreifen kan;

Ich glaub einfältiglich, was niemand nicht ergrundt:

#### Auf deffelben Leiden.

Blut fliesset aus der Wund, und aus dem Auge Zahren, Das zeichner seinen Schmerz, als sene seinen Lod; Es soll ihr Denkmal stets in meinem Berzen währen: Denn dorten ist die Fluth, und hier das User roth.

Auf die Regiersucht.

Das mancher Fürst so oft um fremde Länder sicht, Rommt nicht daher, daß ihm zur Hoheit was gebricht; Die Unersättlichkeit die führet seine Hand: Er hat zu viel Begierd, und nicht zu wenig Land.

#### Auf den eiteln Thursis.

Wenn man die Sache ließ auf seinem Wort beruhn, So wird ein Ehmann nie vor Thyrsis sicher seyn; Doch seine Macht trifft schlecht mit seiner Neigung ein: Er kan der Frau, doch nie dem Ehmann unrecht thun.

# Auf Tulia.

Berfluchte Tullia, die in der grimmen Racht, Da mit der Geilheit einst die Serschsucht sich vermischte, Des Baters Tob beschloß, und ihren Mann mit Mache Zur ungeheinen That in erster Wuht anfrischte;

€ 3

Die

Er kan ber Frau.) Db gleich er bem Shmann aus naturlicher Ohnmacht in feinem Shbette feinen Schaben thun kan, fo kan er boch bie grau burch eine falfche Beruchung in ein übels Gerücht beingen. Die kussend Lieb und Saß zugleich in ihm erwedte, Und keine Ruh empfand, bis wieder die Natur Des Shmanns blutig Schwerdt ins Vaters Serze steckte, Und liegend unter dem , sie über diesen fuhr.

#### Wahre Dapferkeit.

Bergebens sucht die Furcht den Eleon einzunehmen: 3war Eleon fühlet sie, und nimmet seiner wahr; Doch wenn sie ihn am meisten sucht zu zähmen, So läufet er für Schutz in die Gefahr.

Hoc unum scio, quod nihil scio.

An Bavius.

Du benkst, daß Jederman aus deinen eiteln Schlüssen Und falscher Wissenschaft sehr grosse Klugkeit schleußt; Was nutt es, wenn du gleich weißt, daß du nichtes weißt,

Wenn bu nicht weißt, baf bies auch andre von bir wiffen.

Auf Mutius Scavola.

Alls Schoola sum Mord verführt durch seine Jugend, So wie das Laster für die Tugend,

Den

Lig and by Google

Lieb und Baf.) Liebe gegen fich , und Saf gegen ihren

Und über diefen fuhr.) Daf Bullia übrr ihres Baters blutigen Corper nach bem Rabthaus gefahren, ift aus ben Romi-

fchen Geschichten befannt.

Jum Mord verführt.) Scavola suchte zwar sein bedrängtes Baterland durch Porsennas Tod zu besteven, weil es aber durch einen Meuchelmord geschehen sollte; so war er nicht andere als ein Römischer Navaillde ober Jacob Clement anzusehen. Hatte auch ohne allen Zweisel mit diesen ein gleiches ungebeures Ende genommen, wenn nicht sogleich der Römer dem Missethäter zu Hilfe gekommen wäre, indem er ohne Berzug die Hand, die zugleich den Frevel und den Fehler begangen, verbrannte, und durch diese berzhafte That den beleidigten König erstaunte. Die se Helben Buth dat man, so zu sagen, in einer keinen poesischen Rasser, und selbst in einer koeinenden Unordnung der Worte mit Fleiß suksellen wollen, wie aus diesem Bers zu ersehen:

Den Schreiber fur ben König nam, Und nach vollbrachter That erst jur Erkanntnif kam, Da mußt er ber Gefahr ben Bortheil abzugwingen

und burch die Schande nicht verjagt,

Das, was bas laster ihm versagt, Der Tugend selber abzubringen:

Er machte, daß der Baß sich in Berwundrung wandt, Berbrennt, entwasnete sein und des Femdes Sand; Und weil die edle Buth man ihm zur Tugend zehlte, Erreicht er seinen Zweck, indem er ihn versehlte.

E 4

Cots

Derbrennt, entwafnete sein und des Seindes Sand.) Als welcher uns die eble Berwirrung des Helben, und berer unzerschiedliche Wirfungen gleichfam vor Augen stellet. Man will auch hossen, daß der Leser aus dieser Weberschrift und einigen andern von gleicher Art gar leicht ersehen wird, daß die Lange denenselben nicht allezeit nachtheilig ist, sintemal er darinnen nicht durch weitlauftige und nichts bedeutende Umstände von dem alleim Lingenden Ende ausgehalten, sondern weil er saft in jeder Reibe etwas nachzudenken sindet, zuweinsglich unvermerkt, und unterweilen, eh er es verlanget, zu dem Schluß gesuhret wird. Sonst wenn der Wis einer Ueberschrift allein in der Kurze bestunde, so wäre solgende Ueberschrift, welche in den vorderzebenden Lusgaden dieses Buchs zu sinden, der obgesetzen weit vorzuziehen:

Du zeigft, daß auch ein Teind der Dapferteit ift bolb, Und daß ein Irrthum felbft nicht ihren 3wed verfehrt; Das Sifen wird zwar nicht im Feuer, wie bas Golb, Bobl aber deine Band, die Sifen tragt, bewährt.

Man hat aber in diefer, wie vorher in einigen andern, aus dem weither geholten Schluß die mehr begierige als bedachtame Jugend erkannt, und derohalben wegen Musse der Zeit dieselbe in der Ueberlesung in verbessen gesucht. Da man denn gleich Anfangs vielleicht wahr befunden, was so oft gesaget worden, nemlich daß zwey Personen gar leicht einerley Einfalle über eine Sache haben können, indem der erste Einfall, den man hieruber hatte, dieser war:

Go baf er feinen Jeind bier minder überrsand Mit der gewaffneten, als der verbrannten Sand.

Denn als man ben Berftand, ber zu biesem Schluf führet, in Berfe bringen wollte, so besann man sich erft, bas bieser Sinfall vielleicht nicht von bem Berstande, sondern dem Gedächtnis bersühre, und dem Florus ohngesehr in diesen Worten gehore: Ecqui hollem armata manu vincere non potuit, vicit exusta.

#### Cornelius Tacitus.

Wir beuten jedes Wort mit viel Berstand und Duh; Die Leser machen ihn gelehrter, als er fie.

# Auf ein Gemähld der Amarillis.

Wie eine Venus einst kam aus der Muschel her, So steigt die andre hier aus ihres Mahlers Schalen; So gleich! daß keiner nicht sie gleicher kan als er, So schön! daß keiner nicht, die schöner ist, kan mahlen.

# Abtheilung der Liebe.

Das beine Liebe nicht gereiche dir zum Spott, Richt sey ein stinkend Nas, so lautre berer Triebe; GOTT ist dein Schuß und Trost, du dein Verderb, brum liebe Richts minder als dich selbst, nichts mehr als beinen

# Auf die Julia.

Die Julia besteckt Angustens Lorbeerreiser, Und giebet seinem Thun den allertiessten Stich; Sie ist dem Bater ganz zuwider: Denn der Kaiser Duldt keinen, Julia duldt jeden über sich.

#### Un die Artemissa.

So ernstlich traurest bu, bas ich tein Zeichen merk, Das ber Verstellung gleicht: Es ist, schau ich es an, Ein Wunderwert dem Grab; boch daß ein Weib ben

So fehr betraurt, ift noch ein groffer Wunderwert.

Auf

Digital by Gongle

Dein Grab.) Daß fie ihrem Gemahl gebauet, nach beffen Ramen es auch Mausoleum genennet, und anter die fieben Bunderwerke gerechaet wurde.

# Auf Pylades.

Das Phlaves Latein haupflächlich nicht versieht, Und ohn ein reines Gemd oft helbenmäßig geht; Das er mit manchem sich ohn Ursach pflegt zu raufen, Um brüderlich hernach mit ihm sich voll zustaufen; Das er ein schlechtes Ja als bürgerlich versicht, Und wolgeborne Flüch als aus Carthaunen soft; Das er sein Geld zu sparn, verschwendet seine Stunden, Berständlich niemals redt, "als nur mit seinen Dunden, Das tadelt niemand nicht: Er lebt nach seinem Stand, Und zeiget, was er ist: Ein Selmann vom Land.

#### Auf Casars Mord.

Der Morberhause bringt so unversehns herfür, Das teine Rettung nicht, o Casar! ist zu hoffen: Bet flieht, Geist ober Leib? Dem sieht kaum eine Thur, Dergegen jenem stehn so viel als Wunden offen.

#### Auf Denselbenaummannen

Es ruhme, wer da will in Brutus Cafars Mord, Und ichreib auf bessen Brust der Frenheit blutig Wort, Weil Brutus lindank ich ben Cafars Wolthat, sete, Und Freundschaft über Frenheit schäte.

5 5

Es

Lauptfachlich nicht versteht.) Es giebt viel dergleichen Leute, welche fich mit bemjenigen berumschlagen wurden, ber bie ible Muthmassung von ihnen batte, bag sie das Latein ver- fanden.

Gein Beld gu fparn.) Das ift ju fagen , bag er lieber muffig gebet , als bag er fein Gelt auf gute Wiffenftbaften und ritterliche

Hebungen anmenden follte.

11/4

Weil Brutus Andant ich. Daß biefer Neukchelmorder von Cafar durch ungabliche Wohltbaten verpflichtet, und unter die Jahl seiner besten Freunde gerechnet worden sep; ift mehr als zu wol bekannt. Weshalben man sich billich zu verwundern bat, daß Cowley, einer der berühmtesten Englischen Boeten, eines der berühmtesten Englischen Gebichte Brutus zu Steen geschrieben, worinn er denselben über alle sterbliche Renschen erhoben Es leb, es lebe ber Tyran! So lang, als seiner Macht auch seine Tugend gleichet, Und er mit grösserm Ruhm dem Bolk die Fesseln reichet, Als ichs in Frenheit sesen kan.

# Auf Salomons Urtheil.

Denkt nicht, daß Salomon ein grausam Urtheil spricht, Und nemt es nach dem Buchstad nicht, Daß ein unschuldig Kind vor fremde Schuld soll leiden; Das Urtheil ist des Richters werth, Und man sieht leichtlich, daß sein Schwert Die Weiber, nicht das Kind, soll von einander scheiben.

# Auf den vom Beit befehrten Sydaspes.

Sybaspes schloß sein Gelb in eisenkeste Schranken, Und lebte von dem Klang, als Muscheln von dem Wind, Doch bracht ein bosee Sohn und treues Sausgesind Den unerforschten Mann auf bestere Gedanken: Was nach dem Tod er einst gedachte dem zu geben, Das legt er selber an, und bracht es in die Welt; Er sagte, daß man muß, indem man lebet, leden, Und erbte von sich selbst sein eigen gut und Geld.

Auf

bat, und folgends manch unbedachtsames Gemuch zur Unrühe verführet, und aus manchem Halbwis einen Molesworth gemachet, welcher unterm falschen Schein der Freyheit eine wolgegründete und rechtmäsige Herrichaft nicht allein durch diemliche Umschweise in seinem einem Lande, sonden auch durch öffentlichen Orack in einem Fremden unversichämter Weise angesochten dat. Im übrigen so wird man shne Iweisel auch in diesen bevden Uederschriften den Unterscheid des Verfasser Jahre versturen, indem man den eitelm Wis der erkern in der andern mit mehr Nachstmen verbessern, und die Araste des werkandes durch eine großmaltbige Mennung ans Licht seine wollen. Man hat die erstere micht ansgestrichen, weil man allen Lesern zu gesallen, und die andere ausgesetzt, weil man die Verständigste auf seine Geite zu zieden gesuchet hat.

#### Auf die Virginia.

Das die Birginia beraubet wird des Lichts, Und das des Baters Dolch ins Kindes Bruften stecket, Berursacht fremde Brunst; denn sonsten wird durch

Die Reufcheit, als allein burch eignes Blut befiedet,

#### An Dieselbe.

Ein gleicher Frevel ward zugleich an dir verübet, Bon dem, der dich gezeugt, und dem, der dich geliebets Die Tugend liebte der, wie dieser dich zu sehr, Zu wenig hatte der, und jener zu viel Ehr; Zu strenge Tugend hat dir deinen Tod gegeben, Und deine Schande war zu strenger Liebe Frucht: Lieb ohne Tugend stellt ein Reze deiner Zucht, Und Tugend ohne Lieb hat dir geraubt das Leben.

# Auf den wahrhaftigen Marius.

Umsonst, daß Marius auch einst die Wahrheit spricht, Nachdem er mich so ost gesucht hat zu betrügen! Ich glaube seine Wahrheit nicht,

Glaubt er gleich felbst fein eigne Lugen.

#### Auf den Triumphirat des Augustus/ Antonius und Lepidus.

Dren theilen unter sich, was Rom nicht ohne Blut, Und nicht ohn Unrecht konnt in langer Zeit erwerben; Das Sprüchwort schwächt ihr Glück: Unrecht erworben Gut

Rommt auf ben Dritten nicht; wol aber auf brey Erben.

Auf

Blaubt er gleich felbft.) tub biefes begegnet ben meiften Lignern, bag, weil fie fo oft ligen, man ihnen nicht glaubet, wenn fie bie Wahrbeit fagen; und ein Ding fo oft lagen, bag fie es julegt felber fur mahr halten.

#### Auf Cichmatus.

Es brauchte Sieinnat die Pflugschar wie das Schwert, Und haute so sein Feld, als er des Feinds verheert; Er lehrte Feind und Nind ein gleiches Joch zu tragen, Indem sein Schwert so scharf, als seine Peitsche, schlug:

Bald trieb er Ochsen por bem Pflug, Bald, Pferbe vor bem Sieges Bagen.

# Auf Casar und Cicero.

Der Mund war Cicero, und Casar war die Sand, Weil dieser unterdruckt, und sener Nom beschüßte; Doch sand man, daß der Schug der Frenheit wenig nunte,

Weil er nur widersprach, und dieser widerstand: Es war ihr Wert, jugleich der stollen Stadt ju

Das-Reben jener, ber bas Schweigen ?
So bag man rechnen konnt herab von einer Zeit
Roms Knechtschaft und Berebsamkeit.

nikus ein li kanplident die Eughafust.

Aoms Anechtschaft und Beredsamkeit.) Dieser Schliss scheinet des Weltweisen Meynung, welchen Louginus in dem 35. Capitel seines Buchs von der Joheit der Rede, eingeführet hat, ganz zuwider; fintemal dieser dafür balt, das niemand, welcher unter der Perschaft eines Einselen lebe, der wahren Beredsamkeit fähig sed, und daß nur ein Demostbenes sich in einer Gemeinschaft sinde. Db nun gleich die Ursachen, die er deswegen unfildret, scheindar genug sind, so könnte man doch dieselbe vielleicht allein durch die schöne Lobrede, welche Plinius dem Kaiser Berjanus zu Seredsamkeit gehalten wird und aller Welt vor ein Meisterstück der Beredsamkeit gehalten wird, widerlegen, Dieses aber Leidet die Kürze dieser Anmerkungen nicht.

# Un Mathilde wegen ihres Gemähldes.

Du schminkst Gesicht und Bruft mit blumenreichen Farben,

Dis thut dein Mahler nicht, der stellt die Fleck und Rarben

Mit grober Farbe für: Mathilbe! glaub, es ist Dein Bild dir ahnlicher, als bu dir felber bist.

# Auf die Mässigkeit.

Der seiner vollen Krüge schonet, Ist mässig, und nicht ber, ber Durst gezwungen leibt; In einem leeren Fasse wohnet Der Durst, und nicht die Mässigkeit.

# Auf die Portia/ Catons Tochter.

Man hort nicht Portia vergebens sich beklagen, Noch daß diß edle Weib in Ohnmacht weibisch sinkt; Sie kan, gleich ihrem Mann, den Lod beherzt, ere tragen,

Und iffet Feur, weil er aus lethe Baffer trinft.

# An Dieselbe.

Schau an die Portia, die tein Geschicke beugt, Die mit dem Lode weiß, wie Cato selbst, zu scherzen; Die Kohl in ihrem Munde zeigt, Was für ein Feur in ihrem Herzen.

Auf

Hus Lethe Waffer trinkt.) Der Flus der Bergeffenheit, son welchem nach der Poeten Meynung alle trinken muffen, eh sie ut die Elifaischen Jelder kommen konnen, als von wannen man biesen Sinuschus, und folgends von ferne herzeholet but.

# Auf den einfältigen Damon.

Das Damon Jederman der Chloris Briefe weist; Ift Eitelkeit, die man im Deutschen Einfalt heißt; Man kennt die Nymphe wol und ihr verkehrtes Lieben; Die Briefe sind auf ihn mehr als an ihn geschrieben.

# Papinianus.

Es muß ber Rechtsgelehrte wehlen eins von benden, Entweder Unrecht fprechen, ober Unrecht leiden.

# Auf die Vorsichtigkeit.

Wer mit Bernunft ber Zeit und bem Berhangnis weicht,

Wer nicht dem Glücke traut auch in den besten Tagen, Den sibrt kein Zufall nicht: Das Kreun ist bepben leicht,

Wer lang hierauf gebacht, und wer es lang ertragen.

# Auf des groffen Pompejus Tod.

Schaut, wie Pompejus flirbt! wie er zu einer Zeit Salb auf bem Land, und halb im Wasser Schiffbruch

Bie er fein Leben hier mit feiner Schiffahrt enbt, 11nd munberbar jugleich in zweven Safen landt.

#### Splane

Die Briefe find auf ihn.) Weil er barinnen weiblich, aber auch jugleich so artig aufgezogen wird, daß er es selber nicht vermerket, und folgends in feiner Ruhmredigkeit seine Bestrafung findet.

Balbauf bem Cand.) Deil er eben, weil er aus bem Schiffe aus Land fleigen wollte, ermorbet worben.

In zweyen Zafen lendt.) Der Sod wird gemeiniglich bes Lebens Hafen genennet, vica in portu elt, sagten bie Lateiner.

# Schlaue Aufrichtigkeit.

Scheint, was ihr fent, bekennt eur Serz im Angeficht, Die albernkluge Welt wird bis Verstellung nennen: Sprecht rund heraus, man glaubt euch nicht; Beht nacht, und man wird euch nicht kennen.

# Auf ein schönes Gemähld des heiligen Stephans.

Wenn ich ben theuren Mann so wol sind abgebildt, So standhaft ihn, das Wolk so wild, So ruhrt mehr, als sein Haupt, mein Serze seder Stein,

Und Stephans ganger Schmerz ist mein: Doch buntt mich auch, wenn ich ben Simmel offen find,

Ihn zu beneiden teine Sund, Und daß die Marterkron sich um kein Haupte nicht So schön, als morsche Scheitel, flicht.

# Auf Attilas der Hunnen König.

So groß war Attila, ob gleich so ungestum, Daß ich ben Hunn vergeß, und nur den Belden ruhm; Daß ich nur seinen Sieg, nicht die Verwüstung merk, Und keine Straf erkenn in einem Wunderwerk: So daß es scheint, weil mich sein tapfrer Muth ent-

Das er mir den Berftand, wie bor manch Reich, verrückt.

Auf

# Auf die Oruckeren der Deutschen.

Daß noch kein wolgebrucktes Blat Ein deutsches Buch gezieret hat, Und uns zum Rauf und Lesen reiß, Das machet oft des Druckers Geiß. Der Bogen ist so sehr besleckt, Daß er sich unterm Druck versteckt, Und dieser ist so abgenüßt, Daß jede Reih ein andre stüßt. Der Schreiber legt vor Ungeduld Dus den Berleger alle Schuld, Doch dunkt mich, daß in diesem Spiel Der jenem in die Karte guckt, Und weil der wenig schreibt auf viel, Daß dieser viel auf wenig druckt.

Ende des zwenten Buchs.



Ueber-

# Weberschriften.

Brittes Buch.

Versibus incomptis, risuque soluto. Virg Georg. Lib. II.

# Un den Lefer.

Und muß auf meinem Blatt nach keinem Ambee suchen, Und meine Mus' im Zorn bakt keine Biesemkuchen;

SH

Backt teine Biesemkuchen.) Diese Juckerhäfteren läßt man gar gerne ben heutigen Schlessichen Poeren über, als welsche bergleichen leckerhafte Sachen in ihren Versen so bäufig zu kauf haben, daß sie so gar auch nicht der Mandeln und des Marzipans vergessen, und man sich folgends einbilden sollte, daß ke alle thre keier sur kinder bielten. Ich weiß zwar wol, was Deutschland Schlessen wegen der Dichtunk schuldig ist. Dereselben Ursprung, Fortgang, so gar alle Poeten, die bishero sich einen Namen unter und gemachet haben. Es sehlet aber so weit, daß sie unsere Poesse annoch in den Stand sollten gesget haben, worinnen wir, ich will nicht sagen der Griechen und Kömer, sondern nur der heutigen Frantosen und Engeländer ihre sinden, daß sie vielmehr uns zu vielen Fehlern verführet, und dieselbe durch idre wol stiessende und zahlreiche Verse so gangbar gemachet, daß man sich so gleich einen ganzen Schwarm Deutscher Dichterlinge auf den Jahl abet, so bald man Liebe

Ich folge ber Natur, und schreib auf ihre Weis: Bor Kinder ift die Milch, vor Manner starte Speis.

# Misce stultitiam consiliis brevem.

Un Amyntas.

Das wir die Druhsamkeit des Lebenslaufs ersetzen Mit etwas Lust, und uns unschuldig einst ergögen, Wird von Amynt gar hoch getadelt, von Amynt, Der in Gesellschaft nie ein Wort zu lachen findt: Freund, wozu dient der Selbstderug? Du bist nur ehrbar, wir sind klug.

#### Auf Titrauchius.

Ift nicht Litrauchius in seiner Reigung blind? Er liebt Betrug im Spiel und Redlichkeit im Saufen;

gnug ju feinem Baterlande tragt, biefelbe als gehler anjumet-ten. Triarius, fagt Seneca, compositione verborum belle cadentium multos Scholasticos delectabat, omnes decipiebat. 1 3. Contr. 19. Die Rebe nach ber unterschiedenen Art ber Gebichte unterschiedlich einzurichten; In einem Schäfergebichte fittsam zu ju finten ohne ju fallen, in einer Dbe bergegen gwar boch, aber nicht aus bem Gefichte ju fleigen , und in Diefer unterweilen eine funftliche Unordnung feben ju laffen; In ben Schaufpielen Die Einigfeit der Beit , Des Orts und der Gache gang genau ju beobachten, und gwar in ben Luftfpielen die Gitten gu verbeffern, und in den Eranerfpielen die Borer jum Schrecken oder jum Mitleiden ju bewegen; in allen aber inegemein voll r finnreichen Gebanten und Einfalle, und großmuthigen und iconen Mennungen su fenn, fo daß diefelbe nach Lefung bes Gedichtes in des Lefers Gebachtniß fleden bleiben , und nach Belegenheit ber Beit von ibnen angezogen werden fonnen ; Diefes alles, fage ich, ift bas, worauf entweder die menigste unferer Doeten bishero gedacht . Dober die wenigfte ihrer Lefer in ihnen gesuchet baben. Gin wenig Beit , boffe ich , wird biefe Unmertung in ihr rechtes Licht fe-Ben, und ihr ben Reid und Sag benemmen , den fie bieburch ben unbedachtsamen und parthenischen Lefern anjeno ohne Zweifel ermecken wird.

Dor Manner starte Speis.) Ornatus virilis fortis & sanctus sit: nec effoeminatam levitatem, nec fuco eminentem colorem amet, sanguine & viribus niteat. Quintil, 1. 8, 6, 3.

Ing and by Goog

Er liebt die, die mit ihm aus Lust nach Unglick laufen, Und seiner Heimlickeit beschwätzte Zeugen sind; Er liebt ein lüstern Weib, das von den Lastern lebt, Und sich dem Mann zur Lust wollüstig weiß zu wenden, Das seinen matten Leib mit ihren starken Lenden, Gleichwie die Fluth ein Schiff vor Anker liegend, hebt; Er liebt die Lästrung, die nichts, was heilig, scheut, Durch die er sich umsonst verdammt; er liebt die Lügen, Die erstlich seine Freund, hernach ihn selbst betrügen; Er liebt Berläumdung, Zorn, Zank, Hosfart, Has

Ja, bas nichts boses sen auf Erben, bas Titrauch Richt herzlich lieben solt, so liebet er sich auch.

# Auf Alexander des Groffen Tod.

Den Allerander hat der Tod in minder Stunden, Als er den Erdenkreis in Jahren überwunden; Doch war ihr Sieg nur hald: Es fehlt auf beyder Seit, Dem Tode größre Macht, dem Selden langre Zeit. Es sondert zwar der Lod den Leid und Geist vonander, Doch daß der erste nur der Gruft zur Beute fällt: Dem Allerander sehlt ein großer Theil der Welt, Dem Grab ein großer Theil vom Großen Allerander.

#### Auf Critons Schuldbuch.

Alls ich ein Schuldbuch einst in Eritons leichter Sand Won aussen unverletzt und unbesudelt fand, So dacht ich, eh ich noch das volle Blatt aufschlug, Ein leerer Beutel ist des Schuldbuchs Ueberzug.

O 2 Unvors

Und feiner Zeimlichkeit.) Die von feinen Liebeshandeln wiffen, und diefelbe nachgebends unter die Leute mit befferm Glauben ju bringen wiffen, ale wenn er fich berfelben, nach ber jegigen loblichen Gewohnheit, felbst berühmte.

Bernach ihn felbit betrugen.) Sintemal, wie man icon porber erwehnet, mancher eine Lugen fo oft erzehlet, bag er fie

gulent felber mahr ju fenn glaubet.

Ein leerer Beutel.) Mich bunkt, ber Schert biefes Schluffes fep beutlich genug: Denn berjenige, ber viel Schulben ausstehn

#### Unvorsichtigkeit im Glück.

Sag einem, ber erfreut bem Glud im Schoofe lieget, Daß bessen, Stille stets bje Sicherheit betrüget, Daß es uns, ehe wir es recht erkennt, verläßt; Er höret dich nicht mehr, benn junge Sochzeitgast Den Wächter, der des Nachts die Stunden rufet, boren;

Er spottet beiner Gunft, und lachet beiner Lehren, Und alle beine Wort entführt ber schnelle Wind: Ein glücklicher ist taub, so wie bas Glücke blind.

#### Auf Artemons deutsche Gedichte.

Artemon hat gelernt an mehr als einem Ort Ein unverständlich Nichts durch aufgeblasne Wort In wolgezählte Reim ohn allen Zwang zu bringen;

In jedem Abschnitt hort man klingen, Schnee, Marmor, Alabaft, Musc, Bisem und Zibeth, Sammt, Purpur, Seid und Gold, Stern, Sonn und Morgenroth.

Die sich im Unverstand verschanzen, Und in geschloßner Reihe tanzen: Ind in geschloßner Reihe tanzen: Ind selfen sie vom Anfang bis and End, Doch klopf ich lachend in die Hand, Und denk, es sind nicht schlechte Sachen, Lus Schelln ein Glockenspiel zu machen.

Auf

ausstehn hat, hat ohne Zweifel wenig Gelb in feinem Raften, und folgends leere Beutel genug, Damit er fein Schuldbuch überzieben, und es damit so rein von aussen erhalten fan, als es von innen besudelt ift.

Schnee, Marmor, Alabaft, te.) Diese Worte, die an sich selbst nicht zu tadeln sind, find nur deswegen lächerlich in vielen deutschen Gedichten, weil sie darinnen nichts als einen leeren Thon haben. Bielleicht bilden sich einige ein, daß hierinnen die Poetische Kaseren bestehe, dem es kan in der That nichts unsinnigers erdacht werben, als wenn man sich tresslicher Worte bloß allein des Klangs halber und ohne einige Bedeutung bedienet. Nihil est tam furiosum, sagt Cicero, quam verborum vel optimorum sonitus inanis, nulla subjecta sententia, de Orac, l. t.

#### Auf den verliebten Telemon.

Telemon ist von Liebe krank, Und Doris weiß ihm allen Dank, Sie hat gewisse Zeit zur Heilung ihm bestimmet, Und giebt bem Leibe bas, was sie bem Sinn benimmet.

#### Auf des Socrates Steckenreiten.

Wie thöricht ist es boch, baß man die Ursach fragt, Daß man den Socrates auf einem Stock sieht reiten! Schau Arkas, der dem Fürst so ernsthaft sieht zur Seiten, Der liegt die ganze Nacht ben seiner eignen Magd; Antenor, der nach nichts als Musc zu riechen pflag, Der raucht, so bald er nur im Schlafrock ist, Toback; Thrar pflegt sich über viel Geschäffte zu beschweren, Und spielt doch manchen Tag die Abend im Verkehren: Gedenk, es sen die Welt ein weites Schaugerust, Auf dem wir insgesamt vermuhmte Spieler sen,

Nun weis man ja, daß insgemein Der Meister Pickelhering ist.

Auf

Und giebt dem Leibe das.) Daß die Liebe eine Krankbeit, insonderbeit in denen sen, die sich in ruchlose Meten verlieben, ift so klar, als es gewiß ist, daß sie nicht sobald ihren 3weck erreichet, daß sie sich schon nach einem in Frankreich bereiseten Bundarzt umsehen mussen.

Der Meister Pickelhering ist.) Man will sagen, das gleich wie unter den Comodianten der Pickelhering vor die schwerfte Person gebalten, und folgends gemeiniglich von dem Meister selbst vorgestellet wird, also auch unterweilen zu Hose die Vorsuchmsten die größen Gaukler sind, so gar, daß wenn man alled zeit wisste, was unter der Schlasmuse vorgienge, man solch eine tiefe Ehrerbietung für eine lange und grosse Perucke nicht haben würde. Was Socrates, der zu dieser leberschrift die Gelegendeit gegeben, gethan, dasselbe wird auch von König Agestlaus geschrieden, und ich erinnere mich vom Cardinal de Richelsei gelesen zu haben, daß er allezeit nach der Mahlzeit der Bewegung halber in dem langen Gange seines Pallaste eine Zeitlang allerhand krumme Sprünge gemachet, so gar, daß als ihn der alte Marschal de Grammont in dieser lustigen tebung einst wider

# Auf den verhenratheten Scaurus.

Ms Scaurus ward gewahr, daß er umsonst nachgehe Der schönen Thesiplis, so nahm er sie zur She, Fand aber keine Freud im Shstand, dis zulest Die Unlust seine Frau in eine Schwindsucht sest, Und ihm erlaubet war, auf ihren Tod zu hoffen: So falsch und wunderlich sind der Begierde Trieb! Lieb ohne Hoffnung hat die Heyrath erst getroffen, Und was sie leidlich macht, ist Hoffnung ohne Lieb.

# Auf einen Niedersächsischen Landjunker.

Thrax bentt, wer Sochdeutsch spricht, ber muß unsehlbar lugen,

Daß ber, ber höstich ift, ihn suche zu betrügen; Er bildt sich ganzlich ein, daß die Bescheidenheit Der Feigheit Zeichen sen, und giebet keinem nach: Nach seinem Wahn besteht die deutsche Redlickeit In Grobheit theils, und theils in Niedersächscher Sprach.

# Groffer Herren Gnade.

Der, welcher sich Einfaltiglich Verlässet auf die Erdengötter; Der ihrem holden Lächeln traut, Und viel auf Andlick halt, der schaut In dem Calender nach dem Wetter.

#### Auf den versoffenen Artemidor.

Weil von Veränderung des Erzes mancher spricht, Und sorghaft Tag und Nacht sein gleiches Feur bewachet, So säuset Nacht und Tag Artemidor, und machet, Was Gold im Beutel war, zu Kupser im Gesicht.

feinen Willen ertappet, und folgends beforget, es mochte übel von ihm aufgenommen werden, er des Cardinals Thorheit mit seiner eignen beschleunigen wollen, und sogleich auch etliche Lustsprünge gemacht habe, sagende, daß, ob er gleich alt sep, et den uach wol so hoch als ihre Eminenz springen könne.

# Ein guter Name in Berfolgung.

Melintes, ben der Feinde Macht Um seine Wohlsahrt hat gebracht, Dem sprach man trostlich also zu: Melintes stelle dich zur Ruh, Weil deiner Unschuld nichts gebricht, Und jeder von dir rühmlich spricht, Der sich mit jenen nicht verschworen. Melintes hört es an, und rief: Was nütt ein guter Wind dem Schiff, Das Mast und Segel hat verloren?

#### Auf Thraso.

Wenn Thraso ungescheut von seinen Thaten redt, Wie er dem einen fast den Hals hab abgedreht, Den andern mit dem Juf die Steg herab gewiesen; Wie er mit Schlägen dem das Maul gestopft, und diesen Gezwungen, vor der Kaust das Leben zu erbitten, So dünkt mich, Thraso der erzehlt, was er erlidten.

#### **D** 4

Auf

Was nützt ein guter Wind.) Ich muß bier nochmals wiederholen, was ich schon zuvor nicht unklar angedeutet, nemlich daß in solchen Gleichnissen mehr Sinnlichkeit bestebe, als wenn man nach weit bergesuchten Gründen schwarz aus weiß, oder weiß aus schwarz am Ende einer Uederschrift machet, insonderheit, wenn sie von sich selber so deutlich sind, daß sie keiner weitläuftigen Auslegung vonnöhten haben. Wie ich mir denn einbilde, daß ein jeder allbier aur leicht erkennen wird, daß ich des Menschen hab und Gut durch Mast und Segel, und den Ruhm durch den Wind angedeutet habe.

Was er erlidten.) Wenn man einen Groffprecher fich berühmen horet, wie er diesen und jenen beschimpfet habe, so kan man sich faft nicht betrügen, wenn man glaubet, daß er selber von diesem und jenem also beschimpfet worden sep, und folgende freylich aus der Erfahrenheit spreche. Mancher, der vom Prügeln spricht, ist von andern so oft geprügelt worden, daß er fast ben dem Schlag erkennen kan, aus was für Holzider Prügel genachet sev.

# Auf den Fluß Nilus, als ein Vorbild des wohlthätigen Philanders.

Dem ganzen Lande fleuft ber reiche Nil zu gut, Und seine Fruchtbarkeit, die sich so weit erstrecket,

Liegt in der Liefe nicht verstecket, Sie schwimmet oben auf der Flut. Ein Fluß, wenn er für sich in seinen Usern stiesset, Und eine See, wenn er für andre sich ergiesset.

# Schönheit und Reuschheit in Armuth.

Daß Phillis ihre Pflicht in Armuth nicht vergift, Und in ein schlechtes Kleid sich so ausbundig schicket, Das macht, daß Jederman sie werth halt: Phillis ist Bedurstig und doch keusch, schon und doch ungeschmücket.

# Auf Marcus Curtius.

Es opferte der Glut fich Curtius mit Lift, Biel Feur war in dem Schlund, doch mehr in seiner Bruft;

Rom schaute zweifelnd zu, und hatt an benden Theil: Das brannte zum Berderb, bies zu der Burger Seil,

#### Un Melintes.

Las auf Verfolgung nicht sich ändern deine Triebe, Noch sich in Zorn und Haß verfehren Gunst und Liebe;

Thu

Sie schwimmet oben auf der Zluth ) Man spricht von ber Fruchtbarkeit des Nils, nicht darum, daß er, wie man von dem Lagus dichtet, Gold auf seinem Grunde führe, noch wie viele andre mit Fischen augefüllet set; sondern weil er mit der blossen Fluth ganz Egypten durch die Ueberschwemmung bereichert.

Bin Sluff.) Modurch man andeuten will, daß Philander amar frarfam in feiner Haushaltung, aber hergegen fehr frevgebig sen, wann es des Landes Nugen und seines Nachsten Robt-

durft erforbert.

Hom schaute zweisenlo zu.) Zwischen Furcht und hoffnung, nicht wissend, ob durch diese schat des Drackels Ausspruch wurde erfüllet werben. Thu ist mit Borsas das, was erstlich Reigung war, Und mache durch Geduld die Unschuld offenbar: Sonst wurden die, die ist ihr Unrecht selbst erkennen, Das, was die Wirkung ist, verkehrt die Ursach nennen.

# Und alle Gräber werden beweget werden.

Es wird die Wiege zwar, boch nicht das Grab bewegt, In das man unsers Leibs entkernte Schalen legt; Doch wenn der Lebensfürst erscheinen wird, und wenn Die donnernde Posaun erschallen wird auf Erden, Denn wird das Grab bewegt, und unser Grab wird

Der neugebohrnen Wiege werben.

# Auf die Buffe.

Sorgt, daß eur wankelnd Herz ber Geist ber Lieb entzünde, 11nd suchet euers Schöpfers Huld; Thut Buß, und benkt, es sey in Sunde Verfallen der Natur, verharren unfre Schuld.

# Die Eugend ben dem Lorbeerbaum.

Ben einem Lorbeerbaum sah ich die Tugend stehen, Und beyd ohn anzusehn das Wolf vorüber gehen; Grün, edles Paar, sagt ich, ob schon Wan keinen sieht dir Ehr erzeigen! Bist du nicht dein selbsteigner Lohn? Krönst du dich nicht mit eignen Zweigen.

#### Auf Cimon.

Als Cimon in der Noth des Vaters schwere Band, So unverdient, wie der, sich um den Juß geleget, So ward Athen zur Reu im Augenblick beweget, Und schaut m einem Sohn des Landes Ehr und Schand;

5

Des Candes Ehr und Schand.) Beil er burch biefe schone Shat ihnen bendes feine Lugend, die er von feinem Bater geerbet, und ihr Unrecht, das fie feinem Bater anthun wallen, por Augen gestellet.

Œ۵

So baß, mas groffe Lieb im Sohn ber Bater nannte, Für groffe Tugend sie im Unterthan erkannte, Und baß fürs Baterland er mehr als Unterthan, Als bessen Sohn, gethan.

# Un Milo den H = = = jager.

Sprich nicht von beinem Wig, ber bir bie Lust bereitet, Wenn du ein sittsam Weib zur Unzucht hast verleitet; Denn wer burch schlaue Wort allhier erreicht sein Ziel, Der bringt sein leichtes Gold für wichtig an im Spiel.

# Kluge Empfindlichkeit.

Werbirg oft beinen Jorn burch ein empfindlich lachen, Duld einen kleinen Stich, und scheid in allen Sachen Was schimpflich ist von bem, was man verachten kan; Wie oftmals wird von bem, womit man keinen Mann

Im

Und daß furs Vaterland er mehr.) Indem er dem Baterland durch die Befrenung eines unschuldigen Mannes die Stre,
seinem Bater aber nur das Leben gerettet. Im übrigen so besorge
ich fast, daß ich in dieser Ucberschrift zu viel gefünstelt, und dannenhero solgende, welche in der vorigen Ausgabe zu finden, wegen
ihrer Einfalt dem Leser besser gefallen möchte.

Die Fesseln, die dem Conon gab Sein undankbares Vaterland, Die nimmt der Sohn dem Vater ab, Und legt sie sich um Jus und Hand: Es schaut Athen erstarrt den seltnen Mechsel an, Und die, die Lugend denn als einen Scheusal schäpt, Sieng in sich, und besand zulest, Es sep der beste Sohn der beste Unterthan.

Der bringt fein leichtes Gold.) Denn gleich wie derjenige, ber seine leichte Dukaten vor voll im Spiel andringet, sich bessen gar nicht zu ruhmen hat; also hat auch berjenige wenig Ursach zu pralen, der seine leichte Worte ben dem Frauenzimmer so wol andringet, sintemal des einen wie des andern Beutel hiedurch geleeret, und des einen Verluft so gewiß, als des andern Verderben ist. Im minsten nicht zu rühren trachtet, Ein ungleich Urtheil abgefaßt? Es wird der, der nichts duldt, gehaßt, Wie der, der alles duldt, verachtet.

# Auf den geilen Lucius.

Der Sine liebt ben Wein, und sucht ben Simmel in bem

Der Andre liebt viel Gelb, und sucht ben Simmel in ber Caf;

Der Dritte Bucheren, und sucht ben Simmel ben viel-

Der Vierte liebt die Jagd , und sucht ben himmel ben ben Sunden;

Der Junfte liebt bie See, und sucht den himmel uns term Strich;

Der Sechste garte Speis, und sucht ben Himmel in ber Ruch;

Wo aber sucht ihn Lucius? Er liebt die Liebesfalle, Berbotne Flamm und Brunft, und sucht den Simmel in der Hölle.

#### Almosen.

Almosen giebt man zwar den Armen, Doch mehr aus Hofart, als Erbarmen, 11nd drum erreichet hier tein Reicher Ziel und Zweck; Um besten geben die, die selbst im Elend wandern: Ein Reicher wirst die Gabe weg,

Ein Armer lehnet sich dem andern.

# Auf Macron den Spieler.

Weil Macrons Würfe nicht viel taugen, So schaut man, wie das Spiel verwirret sein Gehirn, Und so viel Runzeln an der Stirn Bezeugen, daß er nur geworfen wenig Augen.

Man

Unterm Strich.) Unter ber Linie, wofelbft wegen ber unertaglichen Sine, ber himmel etwas von ber Solle bat. Man merkt, indem er flucht und schimpft, Daß seine Haut zugleich sich mit der Lasche krümpft, Und weil die Münz aus der verschwindet, Daß sich ein falsch Gepräg in seinem Antlitz sindet; Daß sich sein Gold vom Silber scheidt, Und dieses auch zulest nach fremden Herren fraget; Er spielt, dis daß er unbetlaget, Hier als ein Bettler lebt, dort als der Reiche leidt.

Auf Polikrates.

Es bildte sich das Glückstind ein, Man könne leicht unglücklich senn, Und daß, sein bester Ring ins Weer Versenkt, hiezu ein Mittel war: Er hatte niemals noch ergründt, Es sen der Mensch oft so verslucht, Daß, wenn er selbst nach Unglück sucht, Er glücklich sen, wo er es sindt.

# Auf die Unersättlichkeit.

Wer seines Wunsches Werth in dem Besig verlieret, .11nd in dem schnellen Lauf, indem er es berühret, Herum stoft sein gesetzes Ziel, Der sindet, wenn zuletzt die Jahre meist verstoffen, Und ihn das Alter drückt, daß hatt er nicht so viel Berlangt, so hatt er mehr genoffen.

# Tugend und Laster.

Wie ruchlos ist der Welt ihr lauf! Man baut dem laster Pallast auf, Indem die blode Lugend kaum In einem eingeschränkten Raum

imb

Ein falfch Geprage.) Sein Angeficht ift so verfiellet, bas es mehr einem Geprage bes Satans, als bem Bilbe Gottes gleich siehet.

Zerum fost fein gesentes Biel.) Dieweil er so balb badjenige nicht erreichet, mas er verlanget, bag er schon mehr verlanget. Die Allegorie ift von einem Wettlauf genommen.

tind einer Sutte sicher wohnet: Es werden bende gleich belohnet, Mit unverdienter Liebe das, Und die mit unverdientem Sak.

#### Un den König Sesoftres.

Erhebe, stolzer Fürst! dich nicht in deinem Glück, Weil dessen Wankelmuth sich deutlich gnug last spüren An den vier Königen, die deinen Wagen führen, Jur Warnung schau heran, wie die zum Trost zurück; Du irrst, wo du zu viel auf dessen Triebe baust! Es pstegt sich wie ein Rad im Augenblick zu drehen: On kanst an ihnen sehn, indem du vor dich schaust, Was jene hinter sich an deinen Radern sehen.

# Des Schäfer Paris Urtheil.

In einem Anittelgedichte.

Als sich von einem Ochsentreiber Entblösten einst dren freche Weiber, Und er auf ihr verwirrt Geschren Sollt urtheiln, wer die Schönste sen, Auch daß man in ihm Muth erweckte, Die Eint ihm ein Stück Gold zusteckte, Da stand er als ein Dudentopf, Und kraste lächelnd seinen Kopf: Zwar sah er, als sie vor ihm stunden, Und nichtes hatten umgebunden, Daß die Gelegenheit nur Haar Von vorne hab, hier offenbar;

Doc

In einem Anittelgedicht.) Ich wufte nicht, wie man bas, was die Frangofen Poeme Burlesque nennen, durch ein befferes Wort batte ausbruden, noch diese thorichte Begebenbeit durch ein siglicher Sebichte vorftellen konnen. Man fiehet in der Ebat klarlich aus derfelben, duft wie die alten Poeten ihre Belden au Gotter, fie also im Gegentheil ihre Gotter zu gebrechlichen Menschen gemacht haben.

Ein Stud Golb.) Den gulbnen Apfel ber Eris ober ber

3meptracht, mit ber Aufschrift: Detur pulcherrima.

Doch börste, bieser zu bedienen, Der Tölpel sich nicht gleich erkühnen. Zulest griff er, wie er sie fand, Die Eine ben der blossen Sand, Und sagte zu den zweien andern: Ihr könnt nur frey von hinnen wandern, Denn ich bin, was ihr ben der Sach Nuch sucht, derselben viel zu schwach. Alls Schuldheiß kan ich euch ja allen Unmöglich nicht zugleich gefallen; Und wo ihr von was anders sprecht, Wiel minder als ein Bauerknecht.

# Auf einen Argt.

Daß Calcas oftmals sich in seiner Arzenep Berirrt, das macht euch vor ihm scheu; D Thorheit! euch ist nicht die Art zu heilen kund: Er macht durch Irrtum oft gesund.

# Auf die Titel von Haus aus.

Ein guter Nam und schlechtes Kleid Ift gnug vor einen Mann, der alle Thorheit meidt;

Denn

Als Schuldheifi.) Wo ich ale Richter, will er fagen, in der Sache fprechen foll, fo fan ich ja alle dren nicht vergnügen; und wo ihr einen Ritterdienst von mir erwartet, so hab ich gut Gluck, wo ich auch nur eine vergnügen kan.

Er macht aus Jrrtum oft gesund.) Man sagt, er habe ein ganz Quentin sur ein balbes eines gewissen Shomischen Pulners in ein Recept aus Eile gesenet, und als er bald darauf in Nachsehung seines Buchs dieses Irrtums gewahr worden, so sep er also nach dem Apothecker gelausen, um den Fehler zu verbefsern, sen aber zu spät kommen, und folgends aus Forcht, es möchte der Kranke hiedurch um den Hals gebracht werden, nicht wieder zu ihm gekommien. Es sen aber gleich hierauf der Kranke wieder zu seiner vorzigen Gesundheit gebracht, und als der Aranke wiederzu seinem andern Arzt versichert worden, daß wäre dieser Irrtum nicht begangen, so wäre die Arznen nicht brästig genug gewesen, von dem Kranken wieder abzugehen, und hätte folgends leicht die Ursach seines Lodes sein können.

Denn die ists, welche sich durch stolze Rleider mift, Und die mit fremden Titeln prahlt: Die Shre, die man hat bezahlt, Ist wie ein prächtig Kleid, das nicht bezahlet ist.

Auf den beredten Carinus.

Mit Donnern trägt Carin die strenge Botschaft vor, Erschreckt erst, aber heilt hernach der Sünder Ohr; Erst läßt er seinem Zorn und Sifer frenen Lauf, Hernach erklärt er uns das süsse Wort des Herrn: So steigt ein starker Strahl aus einem Feurwert auf, Und theilt sich, wenn er sinkt, in tausend lichte Stern.

# Auf der Römer Apotheosis.

Wenn ehemals zu Kom ein Kaiser war erblichen, Und man nunmehr begann den neuen Gott zu riechen, Denn ward nach dem Gebrauch der zweiselhaste Mann Auf einem Scheiterholz mit großem Pracht verbrennet, Und die Unsterblichkeit von dem Gestank getrennet. Des Casars Namen trug der Abler Himmel an, Der Leib ward in der Asch und in dem Rauch verloren, Und in Zernichtung ward der neue Gott geboren.

# Französische Wörter in der deutschen Sprache.

Das keiner mannlich mehr in unfrer Sprache fpricht,

Der zweifelhafte Mann.) Weil es auf dem ftand, baß

er vergottert merben folte.

Franzosische Worter.) Das biese unbegreisliche Thorheit anter uns so weit eingeriffen, daß unsere Sprache nichts anders als eine babplonische Thurmsprache sep, ist einem jeden bekannt. Rein deutsches Buch in ungebundener Rede, worinnen nicht taufend auständische und insonderheit französische Wörter zu sinden, welche durch Beutsche nicht allein ohne allen Zwang ergeset, sondern auch oftmals verbessert werden könnten. Reine deutsche Briefe, worinnen die deutsche nicht von den französischen Wose

Und nichts als Giter fleuft aus unsern Feberposen, Verwundert mich im minsten nicht:

Die beutsche Sprach bat Die Frangosen.

Neus

Wortern erflicket, und biefe gemeiniglich auch als Meerwunder, balb Menfch, balb Fifch mit einem frangofischen Ropf, und eis ner beutschen Schleppe vorgeftellet werben. Obligiren por nothigen oder verbindlich machen, temoigniren por bezeugen, conteffiren vor freitig machen, excusiren vor entschuldigen, und etliche taufend bergleichen frangofische Suffaren mehr, welche, wie die eine die Grangen unfere Baterlandes, fo die andern unfere eble Sprache vermuften. Das artlichfte ift, bag viele fich folder fremden Worter bedienen, beren Berftand fie nicht einmal begreifen, und folgende oftmale ihre Briefe, Votre Valet , pber Votre tres - acquis Valet unterfchreiben , nicht miffenbe, baß diefes in der frangofischen Gprache eben fo viel beiffe, als wenn fie fich bes herrn ergebenen Schupuner unterschrieben. Bon der fachfischen Poefie, in welcher fich Diefe fremde Bafte auch bin und wieder bervor thun, fage ich nichts, fintemal es fo leicht teine Doth bat, baf andere ibnen in ibrer Thorbeit zu folgen fich geluften laffen follten.

Hus unfern Sederpofen.) Daß die Frangofen ben Deutschen felten mas gutes bedeuten, ift aus diefem Wort flar zu feben, benn batte man es bier mit ben erftern nicht ju thun gehabt, fo mare ber Preuffe bem Gachfen, ich will fagen, die Rederpofe bem Feberfiel nicht vorgezogen worben , follte gleich aus Diefet was ungereimters als aus jener gefloffen fenn. Unterbeffen fo bin ich wegen biefes Worts wiederum fur einen Niederfachfen gehalten worden, gleich als ob ber Namen ein Porwurf fen, und fein Niedersachse die deutsche Sprache verftunde, ba es boch befannt, daß diese ben Obersachsen nicht allein in ber Redensart nicht weichen, fondern fo gar in der Aussprache den Borgug freitig machen wollen. Denn als einft in einer luftigen Gefellschaft ein Ober und Nieberfachse beswegen lang und beftig gestritten, und endlich einen britten ju ihrem Schiedemann erwehlten, fo legte diefer benden auf, daß ein jeder eine lebendige Gliege in ben Mund nehmen , und hernach bem anwesenden Pfeifer befehlen follte , ein Studlein aufjumachen, fo bag berjenige, ber es fo bebend machen fonnte, daß er die Rliege lebendig in bem Dund bebielte , ben Gieg bavon tragen follte. Diper pip up, fagte bierauf ber Diebersachse mit folder Bebenbigfeit, bag bie Fliege fich nicht einmal rubren tonnte; als aber ber Oberfachfe, Pfeis fer pfeif auf, fagte, fo hatte bie Fliege Raum genug, mit weit ausgespannten Flügeln beraus zu zieben.

# Neujahrswünsche.

Es spricht Marolphus mir am neuen Jahrstag zu, lind wünscht mir, was er mir benimmet, Fried und Ruh; Er wünscht mir lange Jahr, und raubt mir meine Zeit, Veranläst mich zum Fluch, und wünscht die Seligkeit: In seinem Antlig sist das Merkmal boser Tage, Und sein Renjahrswunsch ist des Renjahrs erste Plage.

# An Conon, der im Gefängniß seiner Tochter Bruste saugte.

Der Tochter sisse Milch, die beinen Sunger stillet, Die springt aus beinem Blut, das ihr die Abern füllet; Kein Tropfe schwellt hervor aus ihrer treuen Brust, Der nicht aus beiner Lend, als seinem Ursprung, steiget: Sie weiß es, und empsindt mit Zittern gleiche Lust, Indem sie dich erhalt, als wie du sie gezeuget-

# Auf einen Schönling.

Das sein zart Antlig ihm die Sonne nicht versehr, So findt man Damon stets, wo kuhle Schatten sind; Doch liebt er keinen Schatten mehr, Als den er in dem Spiegel findt.

# Becken, die besten Sittenlehrer.

Ein rechter Jed ist mehr als mancher Schulfuchs werth, ilnd man lernt mehr von ihm, als auf der hohen Schul; Der hustet Wort, und schwist von Weisheit in bem Stul,

Weil jener, wenn er tanzt, fingt, lachet, spricht und schwert,

Berkehrt, mas ansteht, zeigt; bie Weisheit Die besteht

E Dort

Derkehrt, was ansteht, zeigt.) Man siebet so viel Eborbeit in allem, was er thut, bag man an ihm ein Bepfpiel nimmt, um sich vor bergleichen Dinge zu huten. Dort in viel Wort, und hier in einem krausen Zug: Dort lernt man sich zum Narrn, hier lachet man sich klug.

#### Nulla calamitas sola.

Wahr ists, kein Unglud kommt allein: In ungestümen Nachten pflegen Gemeiniglich der Blis und Regen Nicht weit von sich entfernt zu sehn. Jedoch vermindert oft ein Kreuß des andern Masse; Der Regen stort, der Blis erleuchtet uns die Strasse.

# Einfalt der Wiffenschaften.

Am Himmel zeigt man Drach und Bar, und auf der Erde wird für einen Held geschätzt, Der durch ein wütend Kriegesheer Manch Königreich umsonst in das Verderben sezet: O Sternkunst und o Sittenlehr! Wie send ihr in der Schul von der Vernunft so ferne! Weil ihr, giebt man euch nur Gehör,

Weil ihr, giebt man euch nur Gehor, Zu Ungeheuer macht die Tugend und die Sterne.

# An einen Taglöhner der Verleger.

Schreib eilends, benn es sieht ber Drucker vor ber Thur,

Und bringt gespartes Gold für dein verschwendt Papier; Ein jeder Bogen gilt-zwey Thaler, sind gleich nicht Die Worte wie das Gold von einerley Gewicht; Die Anzahl wird dem Werth im Drucken vorgezogen: Drum mage du sein Gold, er zählt nur deine Bogen.

Auf

In einem krausen Zug.) So wie in vielen Worschriften, welche für die Kinder, die schreiben lernen, gemachet werben, und zwar gemeiniglich in Salomons Sprüchen bestehen, rund herum aber Hasen und Ganse in einem kunstlichen Zuge vorstellen.

the bedry Google

#### Auf Malvurius.

Man fagt, bem gangen Raht fen bas Gehirn verrückt, Beil er Malpurius an frembe Sofe ichict; Doch was findt man an ihm für Tabel?

Bahr ift es, wenn er rebt, versteht ihn niemand nicht, Was schabts, weil er Frangofisch spricht;

3war kennt er nicht bas Recht ber Bolker, noch bie Mette

Der Reiche, boch er spielt Allumber und Baffette: Dumm ist er nicht, er ist nur ted, Er ift fein Marr, und nur ein Jed.

#### Œ 2

Unters

Weil er französisch spricht. ) Und hierinn bestehet bie Ehorheit vieler Deutschen , Die lieber fur Marren gehalten merben wollen, indem fie eine Sprache fprechen, die fie nicht recht verfieben; als fur vernunftige Leute, wenn fie fich ihrer eignen bedienten.

Er ift fein Marr, und nur ein Jedt.) Ob gleich ber Unterscheid, ben man zwischen einem Marren und Jeden machet, aus dem porbergebenden Berfe genugfam ju erfeben, wenn man faget : Dumm ift er nicht, er ift nur fect, fo bat man bennoch noch diefes hingu ju fegen ber Dube werth geachtet, nemlich baß Die fcheinende Armuth unferer Sprache nicht von ihr felbft, fonbern unferer wenigen Aufmertung berrubre, indem wir uns nicht allein aus Eitelfeit frangofifcher Worte bedienen , fondern auch oftmale gmen Worter vor gleichgeltende halten, Die doch einen unterschiedenen Berftand haben. Denn gleichwie, wie wir oben schon erwebnet, ber Lateiner Ingenium und Judicium, ober Der Franjosen Esprit und Jugement im Deutschen durch Wis und Berstand unterschieden werden, also ift es klar, baß wischen einem beutschen Narren und Jeden ein ja fo groffer Unterscheid fen, als zwischen einem franzofischen Fou und Pat, ober einem eng. lifchen Fool und Fob. Durch bas Erftere giebt man eine ange-borne, und durch bas Andere eine angenommene, und unterweilen durch viel Mub und Unfoften jumege gebrachte Schwach. beit ju verfiehen. Gines tommt von der Dummheit , von der Rectheit aber bas Andere. Ein armer und geringer Mann fan unterweilen Marrens genug fepn; aber ein Jed ju fepn, bas muß er wol den Reichen und Bornebmen überlaffen.

# Unterricht an des Konias von Großbritztannien Mahler.

Gnug, daß du Irrland mablit, und daß man Flandernsieht, Wenn Wilhelm seinen Degen zieht; Gnug daß du England mablit, und in erhodnem Licht Das Parlament, wenn Wilhelm spricht; Zeig uns die ganze Welt, und was ihr Wolseyn mißt, Wenn Wilhelm in Gedanken ist.

Auf

Monsieur le Clerc, welcher biese Ueberschrift in ber leber-fepung gesehen, bat dieselbe nicht allein in seinem Mercure Hiftorique & Politique vom Monat October 1699. angejogen , fonbern auch hievon Gelegenheit genommen, in feinen Reflexions über denfelben Monat feinen eignen Landemann, ben P. Bouhours Durch die Bechel ju gieben. Seine Borte find Diefe : Si l'on doit juger, au reste, de l'Epigramme Allemande à la louange du Roy de la Grand' Bretagne, par les Traductions qu'on en voit, c'est une l'iece qui merite les applaudissemens qu'on luy L'Auteur à sceu attraper le vray caractere de ce Mo-On entrevoid bien, qu'il s'exprime d'une maniere narque. aussi fine qu'elle est naturelle & naive. Si le P. Bouhours la voyoit, il ne mettroit point en question je m'asseure, si un Allemand peut être bel Esprit, comme il fait dans ses Entretiens d'Arilte & d'Eugene. Il avoueroit que l'Esprit est de tout Pais. Diese Borte ju übersegen, mare die große Unhöflich. feit von der Belt, benn es wurde icheinen, bag man von einem beutschen Lefer die uble Muthmaffung batte, baf er nicht Franjofifch verftunde. Die Ueberfenungen der Ueberfchrift aber, welche man felbff jum Berfuch gemacht bat, find folgende:

# Concilium Gulielmi Regis Pictori impertitum.

Hibernos pingas domitos. Belgasque quietos,
Cum Gulielmus agit victor in arma viros.

Anglorum læta præclarum fronte Senatum
Pingas, cum placido pectore verba facit.

Pande age fed totum variis virtucibus orbem
Pacatum, ut, volvens plurima mente, tacet.

Avis au Peintre du Roy.

Peins l'Hibernois soumis, le Flamand' rasseuré
Lors que tu vois Guillaume armé.

Parle:

Director Google

# Auf einen ruchlosen Beifilichen.

Sein Benspiel bringt mir mehr, als seine Lehre, Frucht; Bergebens predigt er von Hölle, Tod und Grab: Denn aber schreckt er mich von seinen Lastern ab, Wenn er mich schwörend warnt, und ein Ermahnung flucht.

# Auf Adam und Eva.

Man sagt, daß Abam nicht die Eva hab erkannt, So lang als er sich noch im Paradies befand; Ich glaub es, und es war für Abam nicht zu hoffen: Iwen Paradiese stehn auf einmal nimmer offen: Diß nam der Flüchtling ein, so bald er das verließ, Diß war der Sünd, als das der Unschuld Paradies.

# Auf Dieselbe.

Der kalte Abam lag in Evens warmer Schoß Ohn allen Reiß, so lang als beyde waren bloß; Allein so batd ein Blatt deckt Evens enge Spur, Da regt in Abam sich die schuldige Natur. Was, als es offen lag, verachtet oder nicht Erkannt war, ward verdeckt mit Eiser ausgesucht,

E 13

unb

Parle-t-il? Peins alors attentif & content
Tout fon auguste Parlement.

Mais peins le monde entier, ses interests, son bien,
Lors que Guillaume ne dit rien.

#### Advice to His Majesties Painter.

Ireland reduc'd. an Flanders paint restor'd, When, call'd to succour, William dravvs his Svvord, When William Speaks, then represent With England its vvise Parliament. But paint the World entire, and of it's happiness The different measures all, vvhen William silent is.

Die Eva hab erkannt.) Die meifte Nater ber Rirche find von biefer Meynung, und unter andern Chrysoftomus in der 12. Homil, über bas erfte Buch Mofis. Und Abam schmedt, als wars auch wider seine Pflicht, Wie die verbotne erst, so die verbotne Frucht.

# Auf den verschwenderischen Chronon.

Es macht des Chronons eitle Pracht, Der mehr ausgiebt, als ihm geziemet, Daß ihn, wer ihn nicht kennet, rühmet; Und daß ihn, wer ihn kennt, auslacht.

# Auf Phorbas.

Rein flüglich Bubenstid hat Phorbas je bereut; Er fragt nichts nach ber That, wenn er ben Schein vermeibt;

Es gehn ihn benderlen Gesetze gar nicht an, Wenn er sie unvermerkt und nützlich brechen kan. Er denkt: Für dumme Dieb ist nur des Henkers Ruth, Die nur die Einfalt straft, und nicht die Missethat; Und kennt den Bortheil wol, denn über diese hat, Die nichts thun, als was recht, der, was er thun mag, thut.

Als wars auch wider feine Pflicht.) Die Bosheit der Menschen gehet so weit, daß oftmals der Verbot die Luft eines Dinges vergröffert. Jene Italianerinn, als sie in heisem Durst einen fuhlen Trunk Wassers ju sich genommen, sagte gleichsam als entjudet: Schab ifts, daß bieses auch nicht eine Sunde ift.

Beyderley Gesetze.) Das Necht der Natur und der Volker, die geistliche und weltliche Nechte.

Die nichts thun, als was Necht, der, was er thun mag, thut.) Ob gleich dieser Bers, meiner Mennung nach, wolstiessen und jahlreich, auch über dem so abgesasset ift, daß der ganze Verkand desselben in einer andern Sprache schwerlich in einen Wers wird können gebracht werden; so glaube ich doch, daß weil er aus lauter einsplbigen Wörtern bestehet, er von denen wird getadelt werden, die nichts von der deutschen Poesse wissen, als was sie aus einem poetischen Trickter, oder andern dergleichen einfältigen Anweisungen gelernet haben. Denn hierinnen ist es eine der vornehmsten Regeln, daß man keinen Abschnitt, geschweige einen ganzen Vers von einsplbigen Wörtern machen musse. Diese gute Leute bilden sich ohne Zweisel ein,

daß man nur der Worte und der Reime, und nicht des Verkandes halber Verse schmiede; daß Polyphemus mit seinen Riessen angenehmer anzuschauen sen, als eine Reihe kleiner Liebessötter: Oder daß ich der Sache näher komme, duß das ungefüme Getümmel grosser Glocken augenehmer, als die artige Sintracht kleiner chormäßigen Flöten in den Ohren klinge. Denn sonsten weiß ich nicht, woher sie diese Regel genommen; nicht von der Natur der Sprache, weil dieselbe voller einspligen Wörter ist: Wielweniger von dem Besspiel fremder Poeten, sintenal derer Gedichte in unzehlich viel Versen das Gegentheil anziegen. Boileau wird ohnstreitig von den Franzosen sür einen ihrer besten Poeten gehalten. Nun will ich nichts von seinen einsspligen Abschnitten melden. Dieselbe sind unzehlich. Man der trachte aber solgenden Vers in seiner 4 Satyr.

Et tel y fait l'habile, & nous traite de Fous, Qui sous le nom de sage, est le plus sou de tous.

Dber bas Ende feiner 6. Satyr.

Mais moy, grace au Destin, qui n'ay ni seu ni lieu Je me loge où je puis, & comme il plait à Dieu.

Hier find so gar von dem letten Abschnitt des ersten Verses an bis an das Ende des andern nichts als lauter einsplies Worter. Sollte aber Jemard einwenden, daß in diesem lettern Vers die Morte loge und comme, wie in dem obenangesührten das Mort lage zu sinden, welche zwerhsbig maren, ob sie gleich als einsplieg wegen der Elision ansgesprochen wurden, so frage ich ihn, was er dann zu diesem Vers sagen werde, der in Boileaus. S. Satyr. anzutressen:

Son cœur toujours flotant, entre mille embarras, Ne scait ni ce qu'il veut, ni ce qu'il ne veut pas.

Das Artlichste an diesem letten Berse ift, das er nicht allein von lauter einsplbigen Wörtern bestehet, sondern so gar mehr Worte als Jusse dat. Suarini hat nicht weniger Auhm unter den Welschen, als Boilean unter den Franzosen. Nun lese man seiner Patter sido, und verwundre sich, wo man will, über die vielen einsplbigen Verse in einem Gedichte, das sast durchgehends ohne Reime, und in einer Sprache, die der lateinischen am nächsten kommt, geschrieben ist. Zum Veweis:

Non fò qu'el che si sià, tu vuoy chi t'ami.

Atto 2. Scena 2.

Che vuoi tu più da lei? che ti può dar,

Atto 4. Scena 9.

Bon den Engelländern sage ich nichts: Theils weil diese Sprache und burchgebends nicht, so wie die welsche und französische bekannt E 4

# Gedanken in der Demmerung.

Mein Leben neigt sich mit dem Tage, In dem die dunkle Racht, so wie der Lod, andricht; Noch ist es Demmerung, noch liegt auf gleicher Wage Das Leben und der Tod, wie Finsternis und Licht: Doch, ehe was ich vorgenommen,

Doch, ehe was ich vorgenommen, Zu seinem Endzweck ist gekommen; Eh ich, was ich jest schreibe, schleuß, So stört mich dort der Tod, und hier die Finsternüß.

ift, und wenig dieselbe so weithverstehen, daß sie von ihrer Dickttunst ein Urtheil fallen können; theils weil fast keine Seite in ihren Gedichten zu sinden, die nicht von dergleichen Exempeln voll sepn. Sollte man nun diesen Poeten diese ihre Verse aus oberwehnter Ursache tadeln, so wurden sie uns ohne allen Zweisel für ungeschiekte Leute halten, die das in einem Gedichte sie einen Fehler hielten, was unterweilen ein Lheil besselben Zierraths kep; und nicht wusten, was die Poetische Jahl, oder Nomerus Poeticus sep, als welcher darinn grossentheils bestehet, daß die Wendung und der Fall der Verse unterschiedlich sen; und daß die Verse zwar stiessen, aber einer dem andern nicht allezeit gleich stiessen musse.

Ende des dritten Buchs.



Ueber-



# Weberschriften.

Siertes Buch.

Sed non ego credulus illis.

Virg. Ecl. 9.

# Falsche Sinnlichfeit in den Ueberschriften.

Wenn man den hellen Strahl zwey schwarzer Alugen preist;

Wo man nicht sprechen hort von Augen in der Sand, Wenn ein bestochner Schopp ein falsches Urtheil fallet; Wird das, was bos ist, nicht, weils bos ift, gut genannt?

Wenn sich ein Kettenhund und Landsknecht vor uns stellet;

E s

 $\mathfrak{M}_{t}$ 

Wenn fich ein Aettenhund und Candernecht.) Diese Borte gielen auf folgendes Epigramma.

Miles es, & malus es, bonus es tamen, Attale, miles; Miles enim ut canis est, qui malus, ille bonus.

Run ift es klar, daß das artliche Spiel der Worter die meiften Lefer verhindert, daß sie den falschen und eiteln Verftand deffelben nicht erkennen. Denn wie ein Soldat, der für seinen Fürsten und sein Vaterland sein Leben in die Schanze sest, übel mit einem

Wo man kein reissend Lamm benm bloben Wolf antrift, So halt Corvinus nichts auf einer Ueberschrift. Er benkt, die Wahrheit sey der Sinnlichkeit Verbrechen, Und dieses Wis allein, was die Vernunft verkehrt; Schätt eine Mißgeburt allein verwunderns werth, Und findt kein Schauspiel schön, als wo die Poppen sprechen.

# Gemähld des Aracemus.

Wo ist der Mann, der nicht den Aracemus kennt, Und der ihn kennt, mit Ruhm nicht dessen Namen nennt? Der allen, wenn er gleich nicht kan, zu dienen sucht, Und keinem, kan er gleich, doch nicht vorsetzlich schadt; Der gütig von Natur, nichts schuldig ist der Zucht, Und dessen Worte nie beschämen Werk und That;

Den

einem Hunde, und was noch mehr ift, mit einem Haushund ober Hausreckel verglichen wird, weil von diesem letztern allein kan gesaget werden, daß die Bösen gut sind; also kan man in keinem Werkande sagen, daß ein boser Soldat gut sep, gesetz auch, daß man allein durch diese Wort dessen John und Bosbeit verstehe, es sey denn, daß ein neuer Attila in einem Werbaus die Erommel schlagen liesse. Man könnte vielleicht in der Shat kein Erempel angesübret baben, in welchem man so klar die Falscheit solcher weithergesuchten widerwärtigen Gedanken hatte zu verstehen geden können: sintemal es so wenig wahr ist, daß bose Soldaten gut; als es salsch ist, daß alle gute Hunde die som mussen, und folgends diese Leigramma so salsch in dem Gleichnis, als in der Zueignung ist.

Er denkt, die Wahrheit sey.) Dergleichen Leute, wie sie in diesen folgenden vier Versen beschrieben werden, find ohne Rweisel gar nicht von Sicerons Mennung, welcher einen gewissen grossen Kedner, andern jum Erempel, und zwar aus dieser Ursach vorstellet, weil alle bessen Gedanken und Ginfalle so vollkommen, der Bahrheit so gemäß und so neu, als sie obne alle fremde Schminke und von einer kindischen Gautelev entsernet waren. Seatentiæ Crassi tam integræ, tam veræ, tam novæ, tam sine pigmentis sucoque puerli. De Orat, I. 2.

Als wo die Poppen sprechen.) Insgemein Marionetten enaunt. Pigmenta, fucusque puerilis.

Den sich zwen Könige ben Folg an ihre Seit Aus Neigung theils gesetzt, theils aus Erkanntlichkeit; Der auf dem höchsten Stuhl ist nach dem Herrscher sist, Und wie er ziert den Hof, der Nathstab auch so nüst: Der, weil er, was uns hier beliebt macht, in sich schließt,

Ein Gunftling ber Ratur, wie feines Ronigs, ift.

# Auf einen gelehrten aber unerfahrnen Staatsmann.

Eratinus ist gelehrt, doch ohn Erfahrenheit. Er tennt die Sache zwar, nicht aber seine Leut: Und benfet nicht so viel, wenn er die Rede schließt, Auf das, was überredt, als was ohn Antwort ist.

# Auf die unnütze Klagen über die itzige Zeiten.

Man klagt, daß alte Lieb und Treue sen verloren, Daß aller Segen sich verkehrt in einen Fluch; Allein wenn ich die Zeit, die vorhergeht, durchsuch, So dank ich Sott, daß ich in dieser din geboren,

Auf das, was überredt.) Und hiedurch wird die Beredfamteit eines Staatsmanns, von der Beredfamteit eines Schulmanns unterschieden. Dieser richtet seine Rede nach des Aristoteles Regeln, jener nach dem Verstande seiner Hörer ein. Dieser suchet die Wahrseit, welche die wenigste begreisen können;
jener das Wahrscheinliche, das allen in die Augensticht. Dieser
spricht viel von der Lugend und dem gemeinen Besten, weil
jener zwar auch viel Wesend und dem gemeinen Bachen machet,
aber daben alleseit auf die Ansändigkeit und die Neigung seiner
Hörer sein Absehen hat; und einem jeden, dem daran gelegen,
unter der Hand und verblumter Weise zu verstehen giebt, daß es
ihm etwas in seine eigene Rüche bringen werde. Seine Predigt
ist furz, aber die Zetteln, die er hernach abliest, mähren besto
länger. Faeilem adsensum Gallo, sub nominibus honestis
constessio viciorum, & similitudo audientium dedit, Tacit.
Ann. lib 2

Daß ich in dieser bin geboren. ) Daß es eine gemeine Rlage fen, daß die Zeiten sich unmer verschlimmern, und fich folgenbe

# Auf Abdolonimus den Gartner.

Dem nichtes, hat er gleich nichts in Besitzung, fehlt, Herr über sich, ber ward zum König auserwehlt: Er pflanzte manche Blum, und war so unverdrossen, Daß auch die Raiserskron ihm übers Haubt geschossen, Und hatte sich so oft bis auf den Grund gedückt, Daß er der Blumen Bild in seinen Rock gedrückt.

Ueber

gends mancher Laudator temporis afti findet, ift unter anderm auch aus diesen artigen Knittelversen zu erseben:

Da man schrieb bem Shrbarn und Frommen, Da war noch etwas zu bekommen; Da man schrieb dem Seln und Westen, Da war auch noch etwas zum besten: Ist da man schreibt dem Wolgebornen, Da ist all Shr und Treu verlohren.

Gefest aber, daß diese Rlagen so gar nicht ohne Gunde waren, so bin ich boch versichert, daß sich kein Lefer finden werde, welcher nicht von meiner Mennung senn, und folgends sich biese Berse des Martialis queignen sollte:

Miraris veteres, Vacerra, folos, Nec laudas nifi mortuos (Poetas) Ignoscas pet mus, Vacerra: Tanti Non est, ut placeam tibi, perire.

Lib. 8.

Sonst hab ich diese Ueberschrift ben ber vorigen Ausgab, da ber Bogen schon abgezogen mar, stebendes Fusses geschrieben, und auf Ersuchen des Berlegers der damaligen scheinbaren Ursachen balber, statt folgender gesehet:

Ift Frankreich gleich annoch, wie vor, in Worten milb, Go fiehn biefelbe boch auf einem schwachen Grunde: Es führet unterm Sch in des Buckers Gift im Munde, Wie Kroten unterm Schein ber Liten in bem Schild.

Wie Aroten.) Daß brey Kröten in dem Wapen von Frankreich vor Alters geführet, aber von den ungeschiekten Rablern so unförmlich vorgestellet worden, daß sie die Nachkommen für dren Lilien genommen haben, wird von den Franzosen nicht geläugnet:

Dem nichtes, hat er gleich nichts in Bestigung, fehlt.)
Ob gleich biese Worte Abdolonimus selbst gesprochen, Nibil habenti, nibil defuit, wie Quintus Curtius schreibet; so bin ich boch

# Ueber gewiffe Bedichte.

Der Abschnitt? gut. Der Bers? fleuft wol. Der Reim?

Die Wort? in Ordnung. Richts, als der Verstand verruckt.

# Hanselmus.

Es heißt Sanselmus ist, ber weiland nur hieß Sans, Und führet einen Schwan im Wapen, statt ber Gans; Die deutsche Sprach hat er durch manch fremd Wort permehret,

Und ist im Schlenterjan vor andern hoch gelehret; Er ist bereist in Witts, Blaeus und Jansons Kart, Und weiß, wie Wierings Kram den Sechsling halb erspart;

Er schreibet Brief in franz gleich beutschen Abgesandten, Und icone beutsche Bers als Ungrisch Erulanten.

Auf

doch der Mennung, daß dieselbe kein haushalter, der nicht zugleich ein Erzpoet ift, begreifen wird. Und mit diesem Ansaug stimmet auch das übrige dieser Neberschrift ein, als welches in solchen Spipreden bestehet, die zwar die Italianer Vivezze d'ingemo nennen, und darinnen sehr vernarret sind; ich aber aniho für nichts als Klittergold halte, welches unterweilen zwar einen bestern Schein als wahres Ducatengold von sich giebt, aber von weit mindern Werth ist.

Im Schlenterjan.) Dieses ift ein gewisser enger und unebner Weg, worinnen, wie in einigen Dertern des Alpischen Geburges, ein Esel in des andern Fußstapfen tretten muß, im Fall er nicht stolbern und den Hals zerbrechen will.

Wie Wierings Rram.) Hier ift eine Anmerkung bochft nothig. Denn erflich, wie wenig ausser hamburg wissen, daß man in diesem Kram vor einen Sechsling alles, was sich in der Welt zuträgt, so wol als was sich nicht zuträgt, lernen kan. Zum andern, wie viel sind in Hamburg selbst, die nicht wissen, daß wenn man in diesen Kram nur zu lesen und nichts mitzunemen kommt, man diese ungewisse Waaren vor den halben Preis haben konne. Dergleichen Derter in den alten Poeten haben manchem Vossius, Gravius und Gronovius viel Kopsbrechens gekoftet.

# Auf den eifrigen Akron.

Wenn Akron ben, ber ihn beleidigt, gleich anfallet, So schaut man, wie der Zorn sein ganz Gesicht verstellet; Halt ein, und stelle dir des Sifers Folge für: Du rächest dich am Feind, und beine Nach an dir.

# Ben Zurücklegung des \* \* Jahre.

Noch eines fehlt mir nur, so hab ich \* \* Jahr, Und benn vielleicht noch eins, so lieg ich in der Bahr; Noch eins, und minder noch, so bin ich schon vergessen So daß vielleicht die Zeit, die mir ist zugemessen, Wit dem auch überein, was ich geschrieben, trist; Und, weil ich viel gethan, und wenig ausgerichtet, Die Wahrheit stets geredt, und dennoch viel gedichtet, Wein ganzes Leben ist gleich einer Ueberschrift.

# With und Verstand.

Ein mannlicher Verstand im Schreiben überwegt Weit hergesuchten Wig, ber jedes Blat aufschwellet: Denn jener gleicht der Frucht, der reif vom Baum abs

11nd diefer ber, die man vom Baum zu schütteln pflegt.

#### Uebers

Bleich einer Ueberschrift.) Denn dieselbe befiehet in ber Rurge, und ihr Big gemeiniglich in widerwartigen Dingen.

Bu schütteln pflegt.) Diese Frucht ift gemeiniglich unreif, und wird überdem durch die gewaltige Bewegung im Berabfallen versehret, so daß sie bernach von keiner Dauer ift. Und in diesen Worten bestund in der vorigen Ausgabe der Sinnschluß der vorhergehenden Ueberschrift. Weil man aber in dem Ueberschen gesweiselt, daß dieselbe von einem jeden Leser wurde verstanden werden, so hat man nicht allein derselben in dieser Ausgabe einen ganz andern Schluß geben, sondern auch noch durch diese den Berstand der vorigen erklären wollen.

# Ueberfluffige Boflichkeit.

Alkander ist so ungereimt, Das Jederman sich vor ihm hutet; Er macht, wenn er jum Frühstück bittet, Das man das Mittagmahl versaumt.

# Semiramis an ihren Sohn Nynias.

Ich fühl ein wildes Feur, das langsam mich verzehrt, Und liebe mein Gemahl in dem, den er gezeuget; D komm, und drück an dich die Brust, die dich gesäuget, Und zahle mit der Lust der ersten Nahrung Werth; Tritt in den ersten Pfad unordentlich zurücke, Und mache, daß was vor mich schmerzte, mich entzücke.

# Nynias an die Semiramis.

Was schwärmst du Königin, und öffnest Thur und Thor Den Greueln der Natur? Machst ihre Grundsätzeitel! Mich schrecket deine Brunst: Denn mir stellt lebhaft vor Der Muter nackte Brust des Vaters tahlen Scheitel. O stirb von meiner Sand! und dent, es folge nach Unordentlicher Lieb unordentliche Rach.

# Schiffahrt des Lebens.

Wir irren auf ber See ber Welt, Weil eine Bluth die andre schwellt,

Rein

Ovidius ift der erfte, der uns Briefe in Berse ju segen, und der herr von Hofmannswaldau der erfte, der uns dieselbe in beutsche Berse ju segen gelehret hat. Dieselbe aber in eine Ueberschrift zu bringen, ift etwas neues, wie wol so ungereimt nicht, wo es wahr ift, daß die furzesten die besten Briefe sind, und Hudibras uns nicht verführet, wenn er saget:

For brevity is very good, When w'are, or are not unterstood.

Die Rurg ift allgeit gut, indem man schreibt und spricht, Wird man verftanden, oder nicht.

Rein Worgeburg erscheint zur Rechten noch zur Linken; Wir find der Wellen Gauckelspiel,

Sub, Oft, Nord, West gilt uns gleich viel, Weil wir ben Safen nur erreichen, wenn wir sinken.

# Auf den Kaiser Nero.

Daß auf ber Leper Nero schlägt, Indem er Rom in Asche legt; Daß er der grimmen Glut ein kunstlich Lied vorspielt, Und gleiche Lust zugleich in Ohr und Auge fühlt; Das zeigt sein boses Herz, das nichtes kan erschüttern: Er lacht, und seine Saiten zittern.

#### Auf die Trunkenheit.

Zwar ist der Mensch ein Thier, denn das ist sein Geschlecht:
Doch Aristoteles der unterscheidt nicht recht.
Spricht nicht ein Papagon? Sat nicht ein Elefant
Mehr, als manch sederlos zwenfüsse Thier, Verstand?
Was macht denn unter uns denn wahren Unterscheid?
Er sagt: Verstand und Red; und ich: die Trunkenheit.

#### Gedans

Er lacht, und seine Saiten zittern.) Dieser Sinnschluß besiehet in einem zweydeutigen Bort, welches in einem Berstande mahr, in dem andern aber falsch ist. Denn daß die Saiten zittern, wenn man auf der Lever schlägt, ift so wahr; als es falsch ist, daß ste aus Furcht zittern sollten. Bella talsitas, plausbile mendacium; & ob eam causam gratissimum, quod excogitatum solerter & ingeniose. Vavassor lide Epigr. Ob nun gleich dergleichen vasræ & ludieræ Conclusiones, wie sie Seneka nennet, in einer Ueberschrift nicht allein Naum, sondern auch ihre Annehmlichkeit haben, so ware es doch Sorbeit, wenn man sich derselben in einem Heldengedichte gebrauchen wollte.

Manch federlos zweyfuffig Thier.) Wie Aristoteles einen Menschen Animal rationale, so nennte bergegen Plato denfelben Animal implume bipes. Weswegen auch Diogenes einen lebendigen abgepflukten Hahn in des Platons Schul brackte, und denselben einen Platonischen Menschen bies.

# Gedanken ben dem heil. Abendmahl.

Einfaltig wie ein Kind, entschlossen wie ein Mann, Und von dem Glauben voll, der Berg versezen kan; Blutrünstig von der Sünd, und durch die Enad erfreut, Empfang ich ist das Pfand von meiner Seligkeit: O selig! wer so speist, daß er, vom Tod erwecket, Was unbegreistich, fühlt, und das Geheimnis schmecket.

# Schönheit ohne Verstand.

Dichts als nur falsche Dung ift Schonheit ohne Wit; Denn bas Geprag ift gut, boch ift bas Erz nichts nun.

# Auf Rebuffus den warmen Ofsputanten.

Die Ursach ift, mein herr! bag ich bis Ding behaupt, Dieweil bie . . D bas wird von Riemand nicht geglaubt,

Wie? Ch er mich gehört? Und barauf hebt er an, Und wiederlegt ein Ding, babon ich nie getraumt, Und bas so wenig er, wie ich, verstehen kan.

Er rebet, bas ber Mund ihm schaumt, Ein ungebuldig Wort bas lauft bie andern über, Und seiget ben Verstand fast in ein hisig Fieber:

Ich fegne mich, und merke wol, Daß ich ver Thorheit sehr verdachtig mich gemacht; Weil ich vermeffentlich gedacht, Daß einer, der sich selbst nicht hort, mich hören soll.

# Auf ein Bild der Lutretta.

Shaut wie diß edle Weid ein kaltes Eisen sich So herzhaft steckt in ihre Brust; Als sublte sie nicht mehr den ungewohnten Stich Im Tod, als erstlich in der Lust:

8

Sie schaut die spate Wund ist zwar noch seuszend an, Doch solche Lugend irret nie; Mit Schande wolte sie nicht sterben, so wie sie

Mit Schande ist nicht leben fan.

# Auf die neue Fräuleinschaft.

Das mancher ist beist Wolgebohren, Der erst die Schuh, hernach den Bart für Lohn gepunts Das klingt was hart in meinen Ohren; Doch wenn das Wort der Sache nunt,

So geb ich alles nach, und ich bin nicht entruft, Daß man die Fraulein heißt, Die keine Jungfer ift.

# Sitelfeit der weltlichen Luste und Ehre.

Das eine Fürstin mich umsteng mit heisen Russen, Und mich ein König Freund, und Grafen gnabig hiesen,

Das traumt ich : Mein Gemuht mar burch bie Lust

Ich schmedte, was ich fühlt, und fühlte, was ich hort. Alls aber ich erwacht, und nach den fanften Zeichen Der ungewohnten Luf auf meinen Lippen sucht, Aluch den entwichnen Schall der Titel in der Flucht Durch mein verwöhnt Gehor gedachte zu erreichen,

Die spathe Wund.) Beil sie diesen Schluß eh sollte gefasset, und sich lieber von Larquin baben entleiben als entebren
lassen. Weshalben benn auch einige arge Leute auf diese Gedanken gerathen, daß Lukretia so viel Unterscheid swischen diesem
erhipten jungen Liebhaber, und ihrem abgemergelten Smann gefunden, daß sie diesen hernachmals nicht mit Augen sehen können,
und sich also beswegen von der Welt geholsen babe.

Mit Schande wollte fie nicht fterben ) Larquinius brauete ihr, bag, im Fall sie ihm nicht zu willen mare, so wollte er erstlich sie, hernach ihren leibeignen Knecht erstechen, bepbem ein Bett legen, und bernach ausgeben, er hate sie auf frischer

Chat ertappet, und befregen mit Dem Lobe geftrafet.

Da war so wenig hier zu horen und zu sehn, Als wenn, was ich geträumt, war in der That geschehn.

# Auf Marolphus.

Daß auf die Obrigkeit Marolph so lang geschmälet, Bis daß er selbst zulest ward in den Raht erwehlet, Befremdet niemand nicht: Es weiß die ganze Stadt, Daß er, eh er sie nam, sein Weib geschwängert hat.

F 2 Umas

Alls wenn, was ich getraumt, war in der That gesichehn.) Daß dies leben nichts anders als ein Eraum fen, ift bon Laufenden guvor gefaget worden. Die Richtigfeit aber eines Eraums, burch verftrichene mirfliche Begebenheiten Des Lebens porjuftellen, und fo ju reden die Derfon bem Bilbe, wie fonft bas Bild ber Perfon, gleich ju machen, biefes ift, wo ich mich nicht betruge, bas, mas Cicero Sententiam tam novam quam veram nennet; de Orat, lib. 2. Boubours, ber allen Dit ale lein gefreffen gu haben fich eingebildet, bat in feinem Buch, genannt: La maniere de bien penser dans les ouvrages de l'esprit, bie langfte Unterredung unter vieren, von bergleichen neuen Gebanken gefchrieben; die Cache aber alfo abgehandelt, bag er alle Einfalle, Die , ich will nicht fagen, finnreich, fonbern , wie et felbft geftebet, nur nicht abgenunt find, fur neue; und feinen einzigen , ben man alfo in ber That nennen fonne, angeführet Der Erfte in ber Reihe, und woraus man folgende alle Die andern urtheilen fan, ift Diefer aus bem Soratius:

Pallida mors æquo pulsat pede pauperum tabernas Regumque turres. Carm. lib. t. Od. 4.

Beldie Worte er also übersetet! La mort renverse egalement les Palais des Rois, & les cabanes des pauvres. So daß man dieraus bepläusig sehen kan, was dieser mächtige bel Esprit vok ein trefflicher Ucberseter sey. Sintemal er diese Worte nicht albein nicht recht übersetet, sondern, was noch mehr ift, einen uprichtigen Verstad aus denselben gemacht hat. Denn wenn Hortatius saget, daß der Dod an königliche Palläste so wol als an arme Baurenhutten klopfe, so hat man wider den Verstand dies ser Worte nichts zu sagen; Wenn aber Vouhours spricht, daß der Lod die königlichen Palläste so wol, als arme Vaurenhutten unteisse, so hat man utrsach zu fragen, warum er thörichter Weise das dem Lod zulege, was der Zeit allein zugeschrieben wird. Denit von dieser kan man allein sagen, daß sie alle Gebäude der Welksbure Unterscheid zu Boden reisse.

#### Umarillis.

Schon, teufch, verständig, fromm, reich und von ebelm Blut,

Demubtig ohn Absehn, und ohne Zeugen gut; Wie groß ist Amaria! wenn die entzückte Welt Von ihren Lugenden ein freudig Urtheil fällt; Und wie gering! wenn sie ihr eigen Urtheil spricht: Wer Amber um sich trägt, der riecht ihn selber nicht.

# Grabschrift eines Oragouners.

Der halb zu Pferd, und halb zu Fuß, Halb auf den Schuß Im Leben mit den Feinden stritte, Der halb mit Drauen, halb mit Bitte Im Wirthshaus, was er wolt, erlangt, Un halb im Bett der Wirthin dankt; Der must ein gleiches Grabmahl haben, und lieget hier nur halb begraben.

# Geschicklichkeit, der Schwachen Starfe.

Die Sanftmuth thut so wol als Großmuth Wunderwert, und bie Geschicklichfeit, wie ungeheure Stark

Hat manchen der Gefahr entledigt: Es wird von keiner Fluth beschädigt Ein Fels, dieweil er widersteht; Und weil es weicht, ein schwaches Reht.

#### Auf Archombrotus.

Alrchombrotus verschwendt sein Gut Aus Ehrgeitz mehr als Uebermuth; Er sagt: Die Sparsamkeit sieht groffen Herrn nicht ans Und denket, daß kein Ding, das breit ist, hoch senn kan. Gemähld

Unr halb begraben ) Weil er nicht tief in die Erbe gesicharret ift; fo wie mans ins gemein mit benen in einer Schlacht gebliebenen Soldaten zu machen pfleget.

Das breit ist, hoch seyn kan.) Er bilbet sich thoricht ein, das wie ein breites Dans nicht so hoch scheinet, als wenn

# Gemähld der Corilis.

#### Un Chlorinde.

Wahr ists, daß Corilis nach Samburg dfters reiset, Und im geborgten Schmuck sich in dem Singspiel weiset; Daß sie im Kartenspiel ben manchem stillen Fluch In der Geselschaft oft mehr als sie hat, verlieret, Und nachmals mehr aus Noth als Lieb im Regentuch Den Glaubner in Geheim zur leichten Zahlung führet; Daß in der Kirche sie zwendeutig singt ihr Lied, Und betend übers Buch nach jungen Leckern sieht; Daß sie oft vor der Welt als Jecken den verlachet, Mit dem sie ihren Mann zum sichern Hahnrey machet: Wahr ist! doch soltest du darum auf sie nicht schmähn, Chlorind, und deinen Ruhm auf ihre Fehler bauen: Denn möchtest du nur eins in ihren Spiegel sehn, Co würdest du gewiß darinn dein Antlis schauen.

# § 3

Auf.

es enger aufgebauet ware; also sep der Reichthum und bas Bermögen eines vornehmen Mannes ihm an feiner Ehre hinderlich,
und daß folgends ein groffer Staatsmann kein guter Haushalter
sepn muffe. Durch die Breite wird das Bermögen, und durch
die Hohe die Ehre zu verstehen gegeben.

Im Regentuch.) Dieses ift eine beutsche Masque in Folis, welche nicht nur wie der Pariser ober der Engellander ihre bem Frauenzimmer bas Gesicht, sondern so gar ben ganzen Leib bedecket, und noch über dem diese Zugend mit jenen gemein hat, bas fie verschwiegen ift.

> Plurima, quæ invideat pure apparere tibi rem. Horat. Satyr. II. lib. 1.

3weydeutig fingt ihr Lied.) Mander bilbet fic ein, bag fie finge, um Gott ju loben, ba fie es boch um nichte anders thut, als ihre icone Stimme boren ju laffen.

Davinn bein Antlitz suchen.) Man wil sagen, daß wenn fie ihr eigen Leben, so genau, wie der andern ihres durchsuchen wurde; so wurde sie berselben nichts vorzuwerfen haben. Der Berstand ist so beutlich, daß er nur bep wenigen dieser Erklärung wird vonnöhten haben.

# Auf den jungen Manlius.

Rom sahe Manlins den kuhnen Endschluß fassen, Sein Saubt eh, als den Feind unabgestraft, zu lassen; Denn ben der Nachwelt hat viel einen hellern Glanz Ein Saupt ohn einen Leib, als ohne Siegeskranz.

# Gitle Hoffnung.

Auf Marin.

Marin war arm, und hofft einst einen Schatzu finden, Geschlagen und perwundt, und hofft auf Salb und Binden;

Er lag bis zwölf im Bett, und host auf viel Gewinst, Er wuste nichts, und hosst auf alle freye Kunst; Er war schon alt, und hosst ein reiches Weib zu trauen, Schwindsüchtig, hosste voch noch Kindeskind zu schauen; Er war kein Dichterling, und hosst auf Lorbeerkranz, Noch weit kein Kammerrath, und hosst auf Ercellenz; Er blieb zu Haus, und hosst einst nach Paris zu reisen, War hungrig, aber hosst ans Königs Lisch zu speisen, Fast gieng er nackt und bloß, und hosst ein neues Kleid: Er starb zulegt, und hosst ist auf die Seligkeit.

# Schmeichelnde Leichpredigten.

Die Spruch aus GOttes Wort, Die wider sein Gewissen Ein Pfarrer, blos ums Geld, queignet seiner Leich, Sind

Bin Zaubt ohn einen Leib, als ohne Siegestranz.) Db gleich der Verstand dieser Worte, welche allein der bisigen Jugend zugeschrieben sind, so gar ungleich nicht ift; so wurde ich es doch von niemand übel nehmen, wenn er zu diesem Vers noch solgende auf die Semiramis, welche in dem ersten Buch dieser Peterschrift zu finden, setze:

Dem schonen Siegefrang ift ju fronen nir erlaubt Ein mannlich , ober auch ein ungeschmucktes haupt.

und wenn er dieses gethan, benden diese Worte des Demet ins Mhalereus queignete: In augas quandoque facillime, quæ grandia sunt, evadunt. Quid enim hæc aliud dixerimus quam Jovis infomnia. Sect. 7.

Sind Dunfte nur, Die Sternen gleich Bom Simmel in Morafte schiessen.

# Auf den um Rath fragenden Krato,

Wenn Krato mich um meinen Rath Ersuchet, nach beschloßner That, So merk ich seinen Anschlag wol; Er wil, daß ich ihn rühmen soll: Gleich sprech ich ihm von Klugheit vor, Und kigel ihm sein willig Ohr; Er dankt mir, und nimmt nicht in Acht, Bis daß ich meinen Schluß gemacht, Daß ich ihm nur den Jecken zieh: Er fragt zu spät, und dankt zu früh,

#### Die buffertige Magdalena.

Daf Magdalena ist bis auf den Tod verwundt, Lus Reu, als por aus Brunft, burch ben beschleimten

Die aus der tiefen Brust gehodne Seuszer welzt; Daß sie in Thranen ist zersließt, wie sie vor dem In unfruchtbarem Tau vergebner Luft zerschmelzt; Und ihr Gesichte selbst, daß sie so angenehm Zuvor durch Schminke macht, in ihrer Wuht zersleischt, Kommt von der Seele ber, die nichts, was massig, heischt:

Sind Dunfte nur. ) Angestedte fleine Dunfte, welche man jur Nachtzeit vom himmel fallen fiebet, und ber gemeine Mann vor fallende Sterne balt.

Man will hoffen, daß die ausgearbeitete Heberschrift keinem nachdenklichen Lefer zu lang scheinen werde, weil der Verftand darinnen gar nicht aufgehalten wird, sandern fast in jeden zwep Verfen voll ift. Man hatte mit leichter Muhe kurzer septi können.

In unfruchtbaren Tau vergebner Luft.) Diese Worte lassen fich besser versteben als erklaren. Nam quædam satius est cause detrimento tacere, quam verecunde dicere, Quintil.

Rommt von der Seele her, die nichts was maffig, heischt.) So das man ihr diese Worte des Bellejus Paterculus mit

So zeitig in der Brunst, in Ren und Lend so heiß, Daß sie das Ende hier, dort nicht den Anfang weiß; Ohn allen Fortgang dort, ohn alle Nachfolg hier, Der Weiber ärgste Schand, und ihre gröste Zier; Ermüdet, und doch nicht ersättigt in der Brunst, Und trostloß in der Buß, ob gleich gewiß der Gunst; Werschwendend in der That in ihrem lebermuth, Werschwendend nach dem Schein, indem sie Busse thut.

#### An Menalkas.

Du hast den Sicero und Plato zwar gelesen, Allein du kennest nicht der Welt verkehrtes Wesen; Und bildest dir nicht ein, daß Alugheit in Betrug,

mit folgender fleinen Beränderung queignen fan : Nihil in vita mifi immodicum aut fecit, aut dixit, aut sensit. Lib, 1, in vit. Scip. -

So zeitig in der Brunft. ) Wie die offenherzige Dene im Petron. Arbiter, welche von fich felber fagte : Dirme perdant,

fi memini me fuisse virginem.

Ermubet und doch nicht ersättigt.) Diese Worte sind dem Juvenalis abgelehnet, welcher von der Messalina saget: Et sassa viris, nec dum satiata recessit. Boileau nennet dieses eine verschmitzte Nachfolge der Alten in seinem Remerciment a Messieurs de l'Acad. Franc. und verschweiget ganze Derter, die et daussenweise in seinen Gedichten den alten Poeten abgestohlen. Wir Deutschen aber sind dierinnen mit den Franzosen nicht einer Mennung; und das ist vielleicht die Ursach, das er unste deutsche Musen vor einfältig balt, wie aus folgenden Versen, die er auf den armen Chapelain gemachet, zu ersehen:

Ainsi, sans m'accuser, quand tout Paris le joue, Qu'il s'en prenne à ses vers que Phæbus des avolle, Qu'il s'en prenne à sa Muse Allemande en Francois. Satyr. IX.

Perschwendend nach dem Schein.) Denn es murde ihr gefaget, daß sie das kostbare Del, mit welchem fie unfere heilands Fuffe musch, lieber hatte verkaufen sollen, und bernach das Geld Davon den Armen geben.

Daß Alugheit in Betrug.) Mundus vult decipi, ift das gemeine Wort, ergo decipiatur. Weil die Welt mit aller Gewalt will betrogen fenn, so ift es Klugheit, Dieselbe ju betrugen, Die

Divinced by Googl

Und Wig und Wiffenschaft verstedt sey in Geberden: Du hast Verstand, boch nicht Geschicklichkeit genug, Pluch von den Rarren selbst vor klug geschäft zu werden.

Un

Die Urfach, warum fo wenig geschickte Leute in ber Welt erhoben merben, ift, biemeil fie fich ju viel auf ihre Geschicklichkeit verlaffen, und entweder auf die fleine Streiche nicht denken, ober Dieselbe als perachtlich verwerfen, derer sich die Sudler mit groß fem Bortheil bedienen. Groffen herren ben gelegener Beit unverschamter Weife nach bem Munde ju reben, gemiffe Eigen-Schaften, bie fie entweber nicht baben, aber biefe zu baben fich einbilben, ober fie in ber Shat haben, aber begwegen von aller Belt getabelt merden, biefe, fag ich, in ihnen boch heraus gu fireichen; ihre Borfammern taglich ju buten, und Die Laguaven und Dagen barinnen abzulofen; diefes find bie Mittel, wodurch fich manche untuchtige Leute in wichtige Ehrenamter nicht allein su bringen, fondern fich auch in benfelben nachmals zu erhalten Ein gemiffer liftiger Raus, welcher bin bem Cardinal Majarin gerne fein Gluck gemacht hatte, ließ fich alle Morgen gegen bes Carbinale Berau tunft in beffen Borfammer feben, obne bas geringfte Beichen von fich ju geben, bag er etwas ber ibm Der Cardinal, welcher wegen ber beftanbigen su fuchen batte, Aufwartung feine Perfon in Acht genommen, rief ihn einsmals im Beraustretten ju fich, gab ihm feine Genehmhaltung zu verfieben, und fragte ibn, ob er ihm worinnen bienlich fenn konne? Ich weiß wol, antwortete der Unbefannte mit tiefer Ehrerbie-Tung, baf fich ungehlich viele Leute um ihre Emineng befinden, Die mehr Anspruch zu beroselben Gnade, als ich, baben. balben ich benn auch nichts anders von berfelben zu erbitten mich erfühne, als baß fie mich allemal im Borbengeben, fo wie jest, mit einigen Worten begnäbigen wollen. Der Cardinal, welcher fich über biefe Erfindung ergotte, verfprach ihm, bag er ihn feimer Bitte gemabren wollte, und hielt auch fo mol fein Mort. Daß Jebermann biefen Unbefannten vor einen Gunftling bes Car-Dingle anfahe, und mer etwas ben ibrer Emineng gu fuchen batte, fich allezeit diefes feines Borfpruchs burch groffe Gefchenke verfi-Der Cardinal, welchem alle Gefchente von bem Unbe-Fannten gezeiget murben, lachte berglich über die Shorbeit Der Menichen, und that in ben verschlagenen Gachen nicht weniger und nicht mehr, als er fonften murbe gethan baben.

Und Win und Wiffenschaft versteckt fey in Geberden.) Es giebt viel Leute, die, ob fie gleich ben Schalt in dem Nacken haben, ihr Geficht dennoch in folche Falten zu sezen wissen, daß man fie fur die redlichfte Leute in der Welt halten follte. Ser-

gegen

#### An Gaurus.

Das meinen Namen du durch Nachred arghaft trankst, Und ich mich an dir nicht auf andre Weise rache, Als daß ich allezeit von dir viel Gutes spreche, Gereichet mir jum Schimpf mehr als du wol gedenkst:

Es läft die Welt sich nicht betrügen, 11nd sträfet mich wie bich der Lügen.

# Sophonisbe an den Sophar.

Fürst, beine Noth ist groß, boch kleiner als mein

Dein Fessel rührt dir nur die Fisse, mir das Berg; Ich hatt ich Masinis, so wie er dich, gefangen! Doch, weil das Schicksal tauscht, so jahm ich mein Berlangen,

linb

gegen giebt es andere, bie, ob fie gleich bas ehrlichfte Berg von ber Welt baben, bennoch oftmale durch ein zweifelndes Auge, und eine unfichere Sittsamkeit fich in bes jusprechenden Argwohn und Berbacht fegen, und folgende felten in der Belt groffee Gluck machen; es fen benn bag fie ihre Natur, fo ju, fagen ju ver-laugnen, und nach Gelegenheit ber Umftande bendes, mas fie find und was fie uicht find, in ihrem Gesichte und durch ihre Geber-ben zu zeigen wissen. Die Romer ben bes argwöhnischen Liberius Antritt jur Regierung verftubnben biefe Runft meifterlich, fintemal Diefelbe ibr Geficht fo artig ju fchrauben mußten, bag fie mit ber einen Selfte ju lachen, mit ber andern ju meinen, und weinend oder lachend bem gurften ben gucheschwang ju ftrei. chen schienen. At Romæ, fagt Lacitus; ruere in fervitium Consules, Patres, Eques. Quanto quis illustrior, tanto magis falsi ac festmantes, vultuque composito, ne læti excessu Principis, neu tristiores primordio, lacrymas, gaudium, quæflus adulatione miscebant Annal, lib. I.

Daffbie erste kleine helbenbriefe mit den folgenden Anittelversen nicht zu einer Zeit geschrieben find, wird ein jeder leicht von fich selbst abnehmen können. Ich babe in der Sbat den einfältigen Ernst der Jugend in den eisteren, ben beranwachsenden Jahren in den anderen selber verlachen, und mit diesen den Lefer auf meine eigne Aufristen mit besterm Fug-belustigen wollen, als es Scarron in Frankreich, oder Cotton in Engelland auf eines and dern, und zwar des zwepten Baters aller Poeten, gethan hat.

Und thue, was er heischt, von schnober Soffnung satt: Er schließt ben Rerfer auf, und ich das Thor ber Stadt.

# Syphar an die Sophonisbe.

Durchaus nicht! Masinis lockt euch in Syphar Grab; Schlagt sein Begehren ihm, schlägt er mein Saupt gleich, ab:

Wiel besser, das die Kron enthaupter Fürsten fallet Ins Blut, als in den Schoof des Feinds, der ihr nach.

Ja edler ists, dieweil das Glud uns dis erlaubt, Das ihr und ich nicht habt ein, als ein fremdes, Saubt,

# Dieselbe in Anittelversen. Sophonisbe an den Syphar.

Don Masinis hab ich vernommen, Das du aus deinem Loch sollst kommen, Im Fall man ihm ben Lag und Nacht Mein Haus, so bald er klopft, ausmacht. Im Lage war es nicht gefährlich; Doch in der Nacht ist es gefährlich; Du weißt, das Liebe, Nacht und Wein Nathmanner von Mühlhausen seyn.

Doch

Er schließt den Rerter auf.) Masinissa wollte den Spphar nicht in Frenheit setzen, es fep denn, daß ihm die Schlussel zu Eprtha eingehandiget wurden.

Daß ihr und ich nicht habt ) Man fiehet gar leicht, bag bas Wort Daubt in Auschung bes Sophar in seinem eigentlichen, in Ansehung aber seiner Gemahlin und Unterthanen in einem verblumten Berfiande genommen wird.

Du weißt, daß Liebe, Macht und Wein Aathmanner von Muhlhausen seyn.) Diese Knittelverse find eine Ueberfestung der bekannten Lateinischen Worte: Nox & amor vinumque nihil moderabile suadent, jedoch mit diesem Unterscheid,
daß, da die Lateinische nur einen reinen leinenen Kittel, die
Deutsche hingegen einen abgenüsten und besudelten sammetnen
Sonntagsrock anhaben,

Doch war ich du, so wollt ich lieber Ein Sahnren senn, als Karrenschieber; Un wann ich steckt in beinem Loch, Eh Hörner tragen, als das Joch.

# Syphar an die Sophonisbe.

Du hast dich etwas übereilet Im Rath, den du mir mitgetheilet, Frau Sophonis, dir juckt das Fleisch, Und darum bist du so partheisch. Sey mir zu Liebe nicht unzüchtig, Die Sach ist wahrlich allzuwichtig; Drum wenn der Schlingel kommt, so thu Die Thur ihm vor der Nase zu. Gesetzt daß er, wenn ers empsindet, Mir Hand und Fuß zusamen bindet; Doch will ich lieber mit viel Pein Verkleinert, als vergrössert seyn.

# Die verkehrte Belt.

In einer Fabel.

Es tehrten Lieb und Tod in eine Serberg ein, Und legten bend vertehrt die Köcher und die Pfeile Bon ihren Seiten ab; sie schliefen, bis der Schein Der Sonn im Suden war, so daß aus groffer Sile Benm Abzug teiner nicht sein recht Gewehr bekam: Wie nun ben Jungen die, der sich ben Alten übet, Und jeder fremde Pfeil auf eignen Bogen nam, So starb die Jugend ab, das Alter ward verliebet.

#### Auf Theorbas.

Theorbas schluckt, weil er mich heisset lustig senn, Nach einem groffen Glaß annoch ein größers ein; Doch

Verkleinert als vergröffert feyn.) Er will lieber verkleinert, indem ihm Sand und Fusse jusammen gebunden, als durch
bie Actaonshörner vergröffert werden. Ein deutscher ungehöbelter unbaudiger Ehmann, der von der französischen und englischen
Complaidance keinen Buchstab verstehet.

Doch macht ber tolle Mensch mich burch sein Beyspiel

Ich schaue, wie in ihm die Lust sich tehrt in Wuth, Ich fürchte das Gefolg, und steh auf meiner Suth, Je mehr Theorbas sauft, je mehr macht er mich nüchtern.

# Auf die Schamhaftigkeit. An einen Mabler.

Mahl und die Großmuth ab an einer Marmorfaul; Der Unverdroffenheit gehört des herkuls Reul;

Der Lapferkeit ein blosses Schwert; Der Mässigkeit ein kleiner Hert; Die Wagschal der Gerechtigkeit; Ein Spiegel der Verschwiegenheit; Der Rlugheit ein Entfernungsglaß; Und der Geduld ein Seekompaß;

Wie aber bildet man die Scham, fragft bu mich, ab? D Einfalt! mahle die mit einem Bettelstab.

# Mopsus.

Geschrieben zu Kiel im Jahr 1685. Was Mopsus trägt, ist aus Gut gut: Er träget einen breiten Hut, Den eine Feder halb umringt, Die mit dem rechten Flügel hinkt; Er träget einen Rock mit Ligen, Und eine Weste mit viel Spisen, Die als ein Aussenwert der Brust, Ihn schügen vor dem Frost und Just; Er trägt ein langes Schulterband, Schmal, doch von neun und neunzig Esten,

It

Die mit bem rechten Slugel hinkt.) Die damalige turs weilige Eracht, wie fie hier vollfemmen beschrieben wird, war unter andern; daß auf der rechten Seite nach dem Gesicht zu ein schlappes Ende von ber Feber über ben huth bangen mufie.

Teun und neunzig Blen.) Numerus certus pro incerto, ift bier bie alte Ausstucht, was die Jahl betrift. Das Bort In das sich keine Farben stehlen, Als die sich sind im Blut verwandt;

Et

Mort Ellen aber, welches man mit Stehlen gereimet bat, bat bier wied r einen Unftog von unferm Sachfen gelidten; als melcher bas Wort alfo ausgesprochen haben will, bag man es mit Schellen reimen fonne. Dun will ich eben bas Recht, bag bet Unmerfer hieju baben mag, nicht unterfuchen. Diefes aber ift gemiß, bag, weil ber Deutschen Aussprach fo unterschiedlich ift, es unmöglich fen zu verhuten, bag unterweilen ber eine oder andre Reim in einigen Ohren nicht übel flingen follte. Denn met fcbreis bet uns bier gemiffe und verbindliche Gefege vor? Deutschland ift, wie vormals Griechenland, in unterschiedene herrschaften eingetheilet, welche einander nichts zu befehlen haben. Briechen hatten ihren attischen, borischen und jonischen; und wir Deutsche haben unsern schlefischen, preufischen und meißnis fchen Dialect. Wer fagt uns nun, welcher von diefen brenen bet befte fen? Dber mer ift in Deutschland in dem Stande, bag et ben Seinigen als ben Beffen ben andern aufdringen fonne? Soratius hatte gute Dacht, fich über folgenden lateinischen Bers eines gewiffen Poeten feiner Beit ju beluftigen :

Fortunam Priami cantabo, & nobile bellum, Und war über die Sylbe ta in cantabo, als welche, wie es scheinet, in den Ohren der Römer einen abscheulichen Klang machte, weil man in Aussprechurg derselben das Maul weit aussperem mußte. Horatius, sage ich, batte biezu gute Macht, weil die lateinische Sprache damals, so zu sagen, nur einen Sis hatte; und man, wie alle andere, also auch die Gesetze der Sprache von des Augustus Hof berholen mußte. Nichts destoweniger, so ist es klar, daß Horatius auch diesen Febler in diesem Vers nicht einem mustede angemerket haben, wenn er denselben nicht einer wichtigern Ursache halber anzuziehen Gelegenbeit gehabt datte. Denn er zeiget, daß dieser einfältige Poet durch diesen Vers und mehr, als die Jlias und Odyssea zusammen, verbeissen habe.

Quid dignum tanto feres hie promissor hiatu? Parturiunt montes, nascetur ridiculus mus. de arte Poët.

In das sich keine Sarben stehlen, als die sich sind im Blut verwandt.) Es war damals eine sonderliche Wissenschaft, die man aus Frankreich hergehohlet, in den Schulterbandern solche Farben mit einander zu vermischen, die einander nicht zu viel absetzen, und von denen man, wie Oridius von den Rereiden, sagen könnte:

Nes diversa tamen; qualem decet esse sororum.

Metam, l. e.

Er tragt ein Salstuch, bas gefrumpfet, Die Breite mit ber Lange schimpfet, Bon bem bas Band jur Wehr fich ftellt, 11nd bie Perruck in Schranken halt; Er tragt ein lang und breites Schwert, Das in der Scheide fich vergehrt, Doch, wie manch Schienbein es empfunden, Much in ber Scheide fan verwunden; Er trägt ein langes spanisch Rebt, Das feine gandsart wol versteht, Dicht geht als ben gemegnen Schritten, Und fich furm Unflat weiß zu buten; Er tragt mit Gold gestickte Schuh; Und bunte Strumpfe noch bagu; Bald trägt er bies, bald trägt er bas: Eins fehlt ihm nur; fragft bu ihn, mas? So tragt bes Schlucker seinen Scheitel, Denn er tragt nie fein Gelb im Beutel:

# Auf die Stratonifa.

Wie thöricht rühmet kan ein Weib, das ungescheut, Gereist durchs Vaters Ruß ins Sohnes Armen lieget, Das Neuern in der Brunst, des erstern Mattigkeit Mit dieses letztern Stark, in einer Schale wieget. Drum war es Lachens werth, wo semand fragen wolltes Warum Celeuk sein Reich an seinen Sohn vergad? Er trat mit dem Beding ihm seine Herrschaft ab, Daß er ihm auch zugleich sein Weib adnehmen sollte.

# Gelegenheit im Reden.

Es kommt ein kluges Wort, zur Unzeit angebracht, Von Thoren, und wird recht von Klugen ausgelacht; Drum steht auf einer Sut; und benkt, daß in der Reiss Es besser wissen wenn, als wie zu reden sey.

Es besset wissen wenn, als wie zu reben sey.)
Ordinis heet virtus erit & venus, aut ego sallor;
Ut jam nune dieat jam nune debentia diei.
Horat, de art Poët.

# Auf die schöne Möris.

Wenn Moris mir im Aug ihr Bers jum Opfer bringt, Und daß fie ewig fen mein eigen mir ju winkt; So bunter mich , es fen bezaubert burch mein Gluck, Ein Buchstab jeder Strahl, ein Wort ein jeder Blid's Die allgemeine Sprach ift niemand fonst gemein, Ihr Auge fpricht, mein Berg verftehet fie allein.

Auf des Phorbas Urtheil über die Musik. Raf andre bie Enthar, Die Laut und Flote preifen, Esigeht die Drummel vor, wo man dem Phorbas glaubti Weil jene sittsamlich die Gorgen nur abweisen, Co jaget Diefe fie mit Schlagen aus bem Saupt.

# Wahrheit von verborgner Hand. Auf Cratinus.

Die beutsche Wahrheit nimmt Eratinus imat in Acht, Pflegt aber boch auf ben, ber es thm fagt, ju schmahens

Der

Die allgemeine Sprach.) Bon einer Sprach, barinnen fich alle Menichen in ber Belt verfteben tonnen, haben unter fchiedliche Gelehrte viel Sprechens gemacht : 3ch weiß aber noch von keiner andern, als von ber, Die die Berschnidtene in bem tur-Fifchen Gerrail, mit ben Fingern; ober von ber, Die Die Berliebte burch die gange Belt mit ben Augen frechen. Doch glaube ich nicht, daß Diefe lette fo vollftanbig als Die erfte fen; und bag man mit ben Augen fo wol als mit ben Fingern fich einander eine gange Befchicht erzehlen fonne.

Es gelit die Drummtel vor. ) Der berühmte Doftor Major im Kiel war von dieser Meinung, und zwar aus dieser Urfach; weil in berfelben, wie er fagte, ber Grund ber gangen Dus fif beftunde. Ein grundgelehrter , aber baben unbegreiflichet Mann, ber feine Wiffenschaften burch viel bergleichen eigenfinnige Gebanten lacherlich machte; und in feinem Umgang die Leute ju gewiffer Zeit durch eine fonderbare Annehmlichkeit fo an fich in gieben, als er fie ju einer andern Beit gleich einem unfinnigen Menfchen von fich ju jagen mußte. Gein Tractatus de Igne ex Lapide & Chalybe extorto wird unter andern von ben Gelebiten in fonberbarem Werth gebalten.

Der schlaste Juchs will nur ben Nacht Das Licht in einer Sandleucht seben.

#### Auf Korvinus.

Daß sich Korvin für jung, weil er gesund ist, schäfts Für reich, weil er nichts schuldig ist; Für schön, weil er tein Glied nicht mißt, Für kug, weil, wo man weist, er sich zur Safel sent:

Für tlug, weil, wo man speift, er sich jur Tafel fest; Für glücklich, weil ihm nichts, was ihm gehort, entgeht;

Für winig, weil man ihn versteht; Das halt ich alles ihm git gut!

Rorvin ist wikig, jung, schon, gludlich, tlug und reich. Doch hierinn hat er gang nicht gleich,

Er nennt fich tugenbhaft, weil er fein bojes thut.

# Un einen eifrigen Schulmeister.

Dein Schüler, weil du lehrst, lernt sich aus seiner Schuld, Du lehrst das Lesen ihn, und er dich die Geduld; Doch sindet man, daß ihr einander wenig lehret, Weil du so wenig ihn, als dich der Schüler horet. Drum strafft du bende wol, dieweil du bende liebst; Berdienst und fühlst wie er die Streiche, die du giebst.

# Auf einen Foliantenschreiber.

Was Wunder, daß Marin nur vor sich selbsten ist, Und Durst und Hunger eh, als sein Latein vergist; Er last ein grosses Buch zu Sall und Leipzig drücken: Warin hat keine Zeit sich in die Zeit zu schicken.

G Ueber

Das Licht in einer Sandleucht feben. ) Denn bas Licht, bas man vornen fiebet, verbintert, bag man bie Person, bie es traget, nicht feben tan; weil bie Sandleuchte nach hinten ju versinftert ift.

Weil er tein bofes thut.) Et dum fatis putant vitio carere,int idipsum vitium incidunt, quod virtutibus carent. Quintil. 1 2. c.4.

Derdienst und fühlst wie er.) Wegen seines narrischen Gifere, welcher ihm mehr Schaden thut, als die Streiche dem Schulet; und die er beswegen mehr als bieser verdienet. Ueberschriften viertes Buch.

98

Ueber einen Predigtstuhl.

Auf Begehren eines guten Freundes im Jahre

Sie wird durchs Lehrers Wort entfernt der Weltgetummel, lind in der Horer Berg ein Zion aufgebaut; Gott offenbart sich hier der auserwehlten Braut: Der himmel ist sein Stuhl, und dieser Stuhl sein himmel.

# Auf den Grafen von Strafford

Ein ungemeiner Ropf, ber stets auf Hoheit bacht; Der ein aufrührisch Bolt erst wider Karl beschütze, Hernach mit gleicher Kunst die Herrschaft unterstütze, Und welche Seit er nicht die beste fand, so macht. Der endlich standhaft war in der gerechten Sache, Und einen schweren Tod durchs Henkers Hand erduldt, Mehr, weil er viel vermocht, als daß er viel verschuldt; Und so ein Opfer ward der Furcht, und nicht der Rache.

# Auf eine von der Zeit verloschte Grabschrift.

Bor ward durch diese Schrift, Die hier die Zeit zerftoret, Daß alles auf der Welt verganglich sen, gelehret;

Und nun man sie nicht lesen kan, So zeigt sie es noch klarer an: Rein gröffer Zengniß kan man haben; Die Grabschrift selbst liegt hier begraben.

Und so ein Opfer ward) Erward unter andern beschuldiget, daß er mehr der romischen als der englischen Kirche zugethan wäre. Weshalben als er vor das Gericht trat, und aus Ehrerbietung sich tief gegen die anwesende neigte; so rief ihm einer von dem Unterhause mit lauter Stimme, daß es hier so viel Kniedeugens nicht bedörfe, sintemal er kein Altar vor sich sinde. Worauf der unerschrockene Graf mit so viel Fertigkeit als Sittsamkeit antwortete: So hosse ich, man werde auch hier keines Opfers vonnöhten haben.

Ende des vierten Buchs.

Ueber:



# Weberschriften.

# Kunftes Buch.

- - Telumque imbelle sine ictu Conjicit.

Virg. An. Lib. II.

# Ueberschriften.

Jel achten keiner Ueberschrift, In welcher nicht der Rauch das Feuer übertrift; Weil mancher keine Sig hier preist, Wo nicht der Rauch zugleich ihm in die Augen beißt.

#### **(3)** 2

Felix

In welcher nicht der Rauch das Leiner übertrift) Wie der Verstand füglich mit einem bellbrennenden Feuer; also können die weithergesuchten widerwärtigen Sinnschlüsse, die minuti corruptique sensiculi. & extra rem petici, wie sie Quintilianus nennet, mit nichts bessers als dem Rauch bergliechen werden. Fumum vendunt sagen die Lateiner von densenigen, die ihre Leser mit ders gleichen salschem Win abzusertigen suchen. Denn ein vernünstiger Poet

Non fumum ex fulgore, sed ex fumo dare lucem Cogitat, ut speciosa de hinc miracula promat. Horat, de Art. Poet.

Wo nicht der Rauch zugleich ihm in die Augen beißt.) Wo die Ueberschrift nicht satprisch ift, und dem Leser oftmals seine

# Felix quem faciunt &c.

Man sagt, daß es sich nicht gezieme, Daß ich den eiteln Bembus rühme, Der durch sein Thun und seine Tracht Der Welt sich zum Gelächter macht; Der nie im rechten Wege stehet, Als wenn er in der Irre gehet; Der immer Zeit und Ort vergist, Und eine Thorheit zweymal dußt: Doch laß ich dieses mich nicht storen; Soll man nicht seine Lehrer ehren?

#### Katons Tod.

Der lette Seufzer sen des Helden erste Lust: Denn ob ein Sclave gleich ihm Zeit zur Reue gab, So rif er undewegt doch gleich das Pflaster ab; Und seine sichre Faust macht auf der Frenheit Bahn, Der Wunde blutig Band zu seiner Siegesfahn: Er stard so groß, daß Nom ihn sich zum Benspiel sete, Und höher Katons Lod, als Schars Leben schätze.

Nuf

en eigene Gehler zu erkennen giebt. Mancher erluftiget fich über bes Verfassers Wie, und munschet, daß der Verfasser selbst auf bem Blocksberg mare.

Als wenn er in der Irre gehet.) Es giebt unterschiedliche eigensinnige und wunderliche Kaupen in der Welt, die in ihrem ganzen Wandel keinen Gebräuchen Folge leisten wollen, und folgends nichts gescheutes thun als wenn sie ihrem Wahns nach sich in etwas versehen. Es giebt auch andere, die, weil sie die Gedräuche unter Standespersonen nicht wissen, aus Irrethum unterweilen denselber ein Genügen thun. Ein Neuling, der aus einer Genelschaft zu Hofe unversehens ohne Abschied gegangen wäre, würde sich ohne Zweisel eindilben, daß er einen großen Febler begangen habe; nicht wissend, daß wenn et denselben förmlich genommen, er von allen als ein Neuling wurde aus gelachet worden sepn.

# Auf das Wörterspiel.

Das keine schlechte Wort ein Pegnig. Schäfer spricht; Das er die Freud und Lust der Sinnen Sonne nennet, Und für ein Stirngestirn der Phillis Aug erkennet,

Berwundert mich im minsten nicht: Denn, wenn an diesem fruchtbarn Ort, Wo schnatternd alle Gans in Schwanen sich verkehren, Parnassus schwanger ist; so pflegt er zu gebähren Statt einer Maus, ein Zwillingwort.

# Auf Matadors Briefe.

Wahr ist es, Matador schreibt eine schone Hand; Nichts fehlet seinem Brief als nur allein Verstand. Ein jeder Brief ist sein Gemahlt, Dem nichts als nur die Sprache fehlt.

# Auf die schöne Mirandola.

Schau ich Mirandola, so schwellt Mein Herz; und zittert, wenn sie spricht. Mirandola gefällt mir nicht, Weil sie mir gar zu sehr gefällt.

# Auf einen Schönling.

Daß Damon wie ein Pfau sich vor dem Spiegel bruftet, Und mit viel Muh und Pracht sein fremd Gesicht ausrustet;

Das zeiget klarlich uns des Damons Thorheit an:
Bas zeiget klarlich uns des Damons Thorheit an:
Beil

Wo schnatternd alle Gans in Schwanen sich verteberen.) Durch Sulfe eines lateinischen Pfalzgrafen, welcher, wie er die nnechten Kinder echt, also auch einen Dudentopf zu einem gefronten Poeten machen fan; Go daß solgends einige bieser Pfalzgrafen ibre Macht so weit miggebraucht, daß sie ganze Gefellschaften gesistet, welche den schonen Peguisstrand verunehret; und den Ruhm einiger geschickten Leute, die sich darunter besund den, durch die Anzahl und den Schwarm der andern verdunkelt baben.

Sein fremd Geficht.) Weil es gang verfiellet ift.

Beil ber, ber in bem Glas zu fpiegeln fich bemühet, Sein Borbild, wie sein Bild, in einem Schatten siehet.

# Auslegung des Bilds der Gerechtigkeit.

Ist die Gerechtigkeit gleich blind, Doch fühlt sie die, die nach ihr fragen; Die gleiche Wagschal muß ihr sagen, Ob die Dukaten wichtig sind, Die man ihr zusteckt; und sie hält Ein blankes Schwert in ihren Sanden, Daß ihr die Diebe nicht das Geld, Das ihr geschenket wird, entwenden.

# Schweigen und Reden.

Es hat ein jeder Mensch mehr Fehler zu verstecken, Als er Geschicklichkeit der Welt hat zu entdecken;

Drum kommt ber immer beffer an, Wer schweigen, als wer reben kan-

Denn weil fich jener nur allein von auffen zeigt, So zeiget biefer fich von innen :

Man kan sehr viel ben dem, der schweigt Berlieren; und sehr viel ben dem, der spricht, gewinnen,

# Auf des Kambyses Richterstuhl.

Der Richter, welcher hier bes Borfahrn Strafe fpuret, Der wird ju teiner Zeit, von Gunft noch Sas verführet; Aftreen

Daß ihr die Diebe nicht das Geld, das ihr geschenket wird, entwenden.) Die Nichter des Klodius hatten sich von demselben bestechen lassen; foderten aber dennoch an dem Tage, da sie ihm sein Urtheil sprechen solten, eine Wache von dem römischen Rath, unter dem Vormand, daß Klodius ein frecher und verwegener junger Mensch wäre. Hierauf bildete sich jeder ein, daß sie gesonnen wären, ihm sein Recht zu thun; und jedermann gab ihn vor verlohren. Als sie ihn aber nachgehends dem noch vor unschuldig erkläreten, so fragte sie Katulus: Warum babt ihr eine Mache von uns gesodert? Waret ihr etwann bestorget, daß euch die Geschenke möchten abgenommen werden?

Uftreen Weisheit wird in jedem Spruch geschaut: Die Gottin selber fist auf Diefer Menschenhaut.

#### **3** 4

Muf

Die Gottin felber fint auf dieser Menschenhaut.) In der vorigen Ausgabe endigte fich diese Ueberschrift mit folgendem Bers:

Dem Lafter wird ein Grab, ber Bucht ein Ehron gebaut: Mich buntt, es fin ein Gott auf Diefer Menschenbaut.

Ob nun gleich der Obrigkeit in der heiligen Schrift selber dieser Name zugeschrieben wird, und man folgends Ursach zu hossen gehabt, daß diese so wol gegründete Metapher der gar zu spisstündigen Jugend desto eber wurde vergeben werden; so bat man dennoch dieselbe durch diese Beränderung in etwas mässigen und dem Leser zugleich zeigen wollen, wie man gar nicht in solche Vivezze d'Ingenio verliebt sev. Die Franzosen unsere Feinde, (und großmußtige Leute müssen auch ihren Feinden recht thun) die Franzosen, sage ich, sind diesenige, welche seit der Griechen und Römer Zeiten uns am besten gewiesen haben, worinnen eine männliche Sinnlichkeit bestehe; und habe ich mit Vergnügen gelesen, wie ein französischer Jesuite den Achillini, wegen gewisser Italiänischen Verse, ohngeachtet dieselbe dem St. Franzissus Xavier, einem Heiligen seines Ordens, zu Spren geschrieben sind, ausgezogen hat. Denn weil diesem, wie gesagt wird, ein Seekrebs ein gewisses Kruzisik, welches er in dem Indianischen Weer verlohren, wiedergebracht; so hat er solgende Verse auf diese Begebenheit gemachet:

Perde Xaverio in mare
Il Crocifisso, e piange;
Quasi che possa il porto
Della stessa falute esser absorto.
Mentre su'l lido ei s'ange,
Ecco un Granchio marinos
Recargli fra le branche il suo consorto:
E giusto su, che de l'amor divino
Fra le beate arsure onde si duole,
Non altrove che in Granchto s'havesse il sole.

Worinn fich nun ber Franzoselsonberlich über biefe Einfälle erluftiget. Erstlich: Daß biefer Heilige keine Ursach zu beforgen gehabt, daß der Haven der Seligkeit selbst von dem Meer konne verschlungen werden. Jum andern: Daß in Ansehn der Hiee der göttlichen Liebe, welche diesen Heiligen entzundet, die Sonne unmöglich anderswo, als im Krebs hatte seyn können.

# Auf die Bais.

Last euch von Zais nicht betrügen, Ob gleich sie noch so freundlich winkt; Denn was ihr von ihr hort, sind Lügen, Und was ihr seht, das ist geschminkt: Dem Drache gleichet seine Bole; Ihr Leib ist falsch, wie ihre Seele.

# Grabschrift der Kleopatra.

In die sein kislich Bild manch schwanker Römer bruckte, Und die in einer Verl ein Königreich verschlückte; Die ihren Marc. Anton mit List ums Leben bracht, Und durch ein falsch Gedicht der Liebe Grabschrift macht, Die liegt hier — Leser sleuch, wo die Gefahr dich schrecket:

Es lieget eine Schlang hier unterm Laub verstecket,

#### Der versoffene Artemidorus.

So sprach Artemidor, ben Romer in ber Sand; Trinkt Bruder, und bekennt eur ebles Naterland; Gedenkt wer nuchtern bleibt, ber kan nicht ehrlich senn 1 Nach Wasser riecht Verstand, wie Trunkenheit nach Wein.

Auf

The Leib ift falfch.) Weil basjenige, was man von bemfelben feben tan, geschminket ift.

Ein Ronigreich verschluckt. ) Ohne Zweifel eines von ben kleinen Konigreichen in Africa, benn sonft mare es eine vier-

fcbrotige Spperbole.

Und durch ein falsch Gedicht.) Sie brachte den armen Antonius um den Hals weil sie ihn falschlich berichten ließ, daß sie sich selber ums Leben gebracht hatte. Antonius hatte sich abgemergelt, und der junge Augustus, gedachte sie, ware seiner zwey werth.

Es lieget eine Schlang.) Man zielet hier zwar auf die Schlange, welche ihr den Reft gab, verftebet fie aber felbsten unter biesem Namen.

Nach Wasser riecht Verffand. ) Nach dem Wasser, das man

# Auf ein schönes Gemähld der Iris.

In ihrem Bilde merkt man nicht des Mahlers Gunst, Weil Iris zarte Schmink auf ihre Wangen streichet; Schon ist ihr Bild und gleich: doch daß es Iris gleichet, Ist ihre, nicht des Mahlers Kunst.

#### Auf Diophantes.

Weil sein großmubtig Serz, bak allen stolzen Pracht Der Erbe nichtig halt, ein jeder nam in Acht; So ließ man ihn so jung zu groffer Wurd erhöhen, Da er zu schwach noch war, ihr recht zu widerstehen.

#### Prædestination.

#### Auf Scaurus.

Kühn aus Unwissenheit in zweiselhaften Sachen Kan Scaurus klare Schlüß auf falsche Gründe machen; So macht er vom Geschick ein mächtiges Geschren, Daß alles, was man thut, das habe man thun müssen; Ich aber merke wol, daß sein Geschicke sen, Was das Geschicke sen im Mindsten nicht zu wissen.

# Auf Fulvus, den artigen Fuchsschwänzer.

Daß Fulvus, weil er stets mit dem, ber redt, einstimmet, Die Worte mit dem Aug ihm aus dem Munde nimmet; Es

man beimlich unter feinen Wein mischen lassen. In der vorigen Ausgabe habe ich gesagt: Verftand ben Erunkenheit ift Wasser in dem Wein.

Des Mahlers Aunft.) Man merkt nicht, daß fie ber Mahler geschmeichelt, und fie schöner gemablt babe, als sie von Natur ift.

Die Worte mit dem Mug ihm aus dem Munde nimmet.) Weil der andere so bald nicht angesangen, etwas zu erzehten, daß er schon durch sein Gesicht zu versteben giebt, daß er ein Befallen daran habe, und durch sein frühes Lachen der lacherlie ben Sache zuvor kommt. Das seine Runzeln er nachs andern Zunge zieht; Das macht, daß jedermann ihn gerne ben sich sieht. Denn kan gleich nicht ein Wort von ihm vernohmen werden,

Was schadts? Ein Sarlequin ber spricht mit ben Ge-

#### Damon und Korinna.

Korinna ward entzündt, als Damon mit ihr sprach, Brunst funkelt um die Stirn, und glüht auf ihren Wangen;

Sie folgte seinem Reit, und gab ber Reigung nach, Weil unersahrne Furcht verschwand vor dem Verlangen. Rorinna die zerschmolz in eine See der Lust, Die Fluth ward ungestühm, die Wellen ihrer Brust Die schwollen höher auf, und ihre volle Lippen Die seufzten einen Sturm: Und solt er saummig seyn? Er forschte nach der Tief, umsegelte die Klippen, Und lief mit vollem Wind in Sil in Hafen ein: Wergebens! was er sucht, das hätt er sollen meiden Weil keine hier als nur im Hasen Schiffbruch leiden.

#### Auf des Diogenes Leuchte.

Wie einst ber wunderliche Mann, Eo steden wir die Leucht im Tag auch isund an: Er suchte Menschen auf der Gasse; Die Weisheit aber wir in seinem leeren Fasse.

Auf

Ein Zarlequin der fpricht mit den Geberden.) Diefes ift zwar eine neue Art, den Juchs zu freichen, allein fie lauft auf eines aus mit berjenigen, welche Horaz angemerket:

Siç iterat voces, & verba cadentia tollit, Ut puerum sævo credas dictata Magistro Reddere, vel partes Mimum tractare secundas. Ep. 18, lib. 1.

Die Weisheit aber wir in seinem leeren Sasse.) Went wir des Diogenes Leben und Wandel betrachten, so hat man Ursach sich ju verwunderen, wie ihm der Name eines Weltweisen habe

#### Auf Kamilla.

Ramilla mochte mich um meinen Argwohn schelten, Rechtfertigt ihn nicht bas Gerücht; Auch bas Gerüchte sollt im mindsten nicht hier gelten, Rechtfertigt es nicht mein Gesicht.

#### Mache und Vergebung.

Die Einfalt die verschwendt ihr ungeschickte Rraft; Bergebung aber ift ber Rache Wissenschaft,

#### Julia an den Ovidius.

Die Neigung, die ich fühl, entspringt aus Cesars Gate, Er liebet deinen Geist, ich liebe deinen Leib; Sind dessen Krafte nun nicht ungleich dem Gemuthe, So hat an dir genug ein reg und edels Weib:

Erfenn

babe tonnen jugelegt werben ; es fen benn , bag berfelbe auch einem Marktichrever und beffen Dickelheving jugebore ; fintemal er jenen an Unverschamtheit weit übertroffen; und biefem in narrifchen Fragen nichts nachgegeben bat. Geine ben Lage an. gesteckte Leuchte, fein lebendig abgepflückter Sahn, fein feiner-nes Bild, von bem er Allmosen verlangte, seine weggeworfene bolgerne Schale, fein bin und ber gerolltes Saf, fein Stock, ben man ihm nach feinem Lobe in die Sand geben follte, und bundert bergleichen thorichte Einfalle mehr, jeigen genugfam an. Dag Diefer Griechische bem welfchen Parlequin febr abnlich geme-Geine Unverschamtheit aber mar fo groß, bag man fie obne in baffelbe gafter ju verfallen, nicht nennen fan. Denn ob gleich Dion, jugenannt Chryfostomus megen feiner Beredfamfeit, und ber beilige Auguftinus, basjenige, mas ben hellem Lage unter feinem ennischen Mantel vorgegangen, weitlauftig und bentlich genug, jum Bunder ihrer Lefer beschrieben; fo ift bennoch bie Role ge gefahrlich, fo gar, bag man biefe groffen Manner felbft, biefer Sache wegen nicht anders, als mit ben Worten Cicerons, entschuldigen fant Magnis Illi ac divinis virtutibus hanc licentiam assequebantur. Lib. r. de Off.

Dergebung.) Bo ein Italianer diese Berse lefen und persieben sollte, so wurde er ohne Zweifel dieses Wort vor einen Drucksehler halten, und an dessen Statt das Bort Berfiellung segen. Wir Deutsche aber sind von einer andern Mennung; als beren untersicheidendes Zeichen die Grofmuth, wie der Italianer

ibres die Dinterlift ift.

Erkenn aus meiner Brunst bes Baters eitle Triebe, Weil er nur das Gebicht, und ich den Dichter liebe.

Dvidius an die Julia.

Wenn Julia von Lieb und von Gedichten sprickt, So denk ich, ihre Lieb ist selber ein Gedicht; Sonst folg ich ohne Zwang, wohin ihr Reit mich treibet, Und lach, obgleich aus Rom Augustus mich verschreibet: Versichre dich, mein Blut wirkt mehr als meine Schrift, Und daß der Ritter weit den Dichter übertrift.

#### Dieselbe in Knittelversen. Julia an den Ovidius.

Die Verse, die du schreibst vom Lesseln, Die mist man zwar, mein Freund, mit Schesseln, Doch giebts hier, wenn ichs sagen soll, Var viel Geschren, und wenig Woll. Sonst wärst du längst zu mir gekommen, Und hättst mit mir fürlieb genommen, Denn daß ich ziemlich bin gewandt, Dafür bin ich zu Rom bekannt. Zubem, so sted ich manchen Heller Im Essen unter beinen Teller, Auf daß es nicht der Vater merk: Er zahlt die Wort, und ich die Werk,

Dois

Und daß der Aitter weit den Dichter übertrift.) Daß Ovidius ein römischer Aitter gewesen, ift wol bekannt. Ob er aber diesen Sitel in dem Verstande, wie er hier genommen wird, so wol verdienet, davon batte uns die Julia, und wie einige wollen, die Raiserin Livia selbst, die beste Nachricht geben konnen. Sonst, wenn nicht alle Manner in diesem Studt grosse Pralex waren, so könnten uns solgende Worte des Poeten selbst ein große Licht in dieser Sache geben:

Me voces audire juvat sua gaudia fassas, Utque morer, me, me, sustineamque roget. lib. 2. de art. am.

#### Ovidius an die Julia.

Datt ich nicht Furcht vor beinem Alten, Ceche Pferbe sollten mich nicht halten, 11m bir zu zeigen, was ich bin; So start vom Leib, als scharf vom Sinn. Bersichre mich vor seinem Prügel, Und ich geb hier dir Brief und Siegel, Das du bald sehn sollt meine Kraft, Sattst du gleich noch die Jungserschaft. 3mar sind wir Neimer selten nüchtern, Doch werde drum, mein Lieb, nicht schücktern;

Dieweil ich trunken bas betreib, Was ich, wenn ich bin nüchtern, schreib.

#### Un den berühmten Klito.

Du sorgest, daß bein Ruhm auf Erde nicht vergeh, Und jeder nennet dich ein Wunder seiner Zeit; Was hilfts der Rohne wol, daß durch den Genferses Sie rein und unvermischt ihr stolzes Wasser suhrt; Weil sie sich lest im Meer verliert?

#### Auf Spurius den Wucherer.

Man sagt, daß Spurius an seinen GOtt nicht benket: Doch irrt man! weil er ihm sein ganzes Derz geschenket, Weil er ihn brunstig liebt, und stets vor Augen halt; Versteht mich aber recht: Es ift sein Gott, sein Geld.

Auf

Sie rein und unvermischt.) Ob gleich diese Sache von ben neuesten Reisebeschreibern, als Spon und Burnet, wiederleget worden, so ift es doch genug, daß sie insgemein von den Leuten vor wahr gehalten wird, um sich berselben in einem Gebichte zu bedienen: Insonderheit, wenn die Zueignung so nachbenklich und so verfländlich ift Rein Fluß in der Shat eilet fehr nach der weiten See, als unser zeitliches Leben nach der wentlichen Ewigteit.

#### Auf den einfältigen Balbus.

Der gute Balbus sagt : Er hatt es nie gebacht, Daß auch ein heflich Weib ben Mann zum Sahnren macht :

Er hatt es nie gedacht, daß mancher wird verjaget Bon Saus und Sof, weil er dem herrn bie Wahrheit

Er hatt es nie gedacht, bag mancher Bucher schreibt Bon Gott und seinem Wort, und boch an Gott nicht

Er hått es nie geglaubt, daß mancher schwört und fluchet, Daß dessen Freund er sen, den er zu fällen suchet; Er hått es nie gedacht, daß man kein Schwefellicht Wor hundert Thaler kaust, die mancher Graf verspricht; Er hått es nie gedacht, daß der sein Chweid schläget, Der vor den Leuten sie sast auf den Sänden träget; Er hått es nie gedacht, daß mancher, der ein Kleid Wit Gold gesticket trägt, oft Durst und Sunger leidt; Daß mancher Jindling wird sür rechten Erb erkennet, Und manche Mißgeburt wird Wolgebohrn genennet; Daß tugendsam der Hur, und hoch und wolgeacht Der Wuchrer Titel ist, daß hätt er nie gedacht.
Und ich glaub izund kaum, mistrauend meinen Ohren, Daß einer reden kan, der taub und blind gebohren.

#### Auf des Phalaris Ochse.

Hier macht die Grausamteit Pythagors Lehre mahr, Nicht nur, bag in ein Thier bes Menschen Seele fahr ;

Der taub und blind gebohren.) Man will fagen, baß berjenige, ber nicht weiß, daß dergleichen Handet, so wie sie bier erzehlet werden, täglich in der Welt vorgehen, nohtwendig keine Augen noch Ohren haben musse; und man folglich Ursach habe sich zu verwunderen, woher er die Sprache genommen, weil taub gebohrne Leute auch allezeit daben flumm sind.

Dythagors Lehre.) Diese Lehre ift ben vielen Indianetet annoch in solcher Achtung, daß sie deswegen tein Shier ums Lebert bringen. Denn es konnte, nach ihrem Mahn, einer ber einen Efel tobet, leicht baburch zu einem Brudermorder werden. Es zeigt uns Phalaris noch mehr burch seine Lift: Das eine Seel auf einst im Thier und Menschen ift.

# Sen fromm wie die Dauben/ und listig als die Schlangen.

Ob von ber Beisheit selbst wir gleich ben Spruch empfangen !

Send, wie die Dauben fromm, und listig als die Schlangen;

Doch folg ich, weil ich ihn nicht recht verstehe, lieber Der Einfalt Sittenlehr in allem mas ich thu: Ich eigne mir allein die erste Selfte zu; Die andre laß ich euch, ihr Schriftgelehrten, über.

#### Auf Kratinus.

Rratinus fauft fich voll, mid hat fein ander Bibl, Als in ber Raferen bes Kreuges zu vergessen,

Das ihm ber Simmel zugemessen 3 Der Wein, ber burch das Glas unwiderständlich strahlt, Hebt allen Schmerzen auf zugleich mit dem Gefühl:

Doch bie Bergnügung toft zu viel, Die man mit der Bernunft bezahlt.

# The wisset nicht, was ihr bittet.

Wo du gedenkst, bein Schöpfer sen entrust, Weil er nicht billigt bein Verlangen; So warte nur, bis er erzürnet ist, So kanst du, was du bittst, erlangen.

#### Auf das sogenannte Schrauben.

Wo du die Thörheit suchst zu bessern, so sprich beutsch, Sey herzhaft, nicht beredt zund greife nach der Peitsch; Ner-

So fprich beutich.) Sprich fo, bag man bich verfieben tonne. Souft folte fich wol jemand einbilden, wenn er bie folgende Worte gleich barauf lieft: Gep berghaft, nicht beredt, und greife

Berblumte Reben sind verlohren, Ben ungeschliffnen Efelsohren: Es ift, wer einen Narr aus Scherz Herr Hofrath heißt, Gleich dem, der nach dem Hund aus Sifer Knochen schmeißt.

#### An Profus.

Weil dich die Sigenlieb ausschwellet, So urtheil ich im kalten Blut: Du heisest ein Ding gut, dieweil es dir gefället; Ich aber laß es mir gefallen, weil es gut:

# Auf Martus den eilfertigen Verfaffer.

Was Markus schreibt, das ift geschrieben; Und was ihm aus der Feder fallt, Ift, wie es fallt, beliegen blieben:

lind

greife nach ber Peitsch; baß man von ber Meinung berjenigett wäre, welche davor halten: Daß wie die Schlange, als sie die Eva versühret, sich der italiänischen; also der Engel, als et Abam und Eva aus dem Paradies gejaget, sich der deutschen Sprache bedienet habe.

Und was ihm aus der Zeder fallt, ift, wie es fallt, beliegen blieben.) Und dieser Silfertigkeit ist es zuzuschrieben, daß wir noch wenig oder nichts vollkommenes in unserer Sprache gesehen baben. Wir haben Wis genug; aber wir lassen uns nicht Zeit genug etwas dauerhaftes zu schreiben. Wir lassen es nicht allein ben dem ersten Einfall, sondern auch ber der ersten Kedensart bewenden; und wie wir allein zu schreiben scheinen, damit est der Setzer in der Oruckeren lesen könne, also verändern wie in unsern Schriften auch nichts, als was dieser darinn verseben bat.

Nec virtute foret, clarisve potentius armis Quam lingua Latium, fi non offenderet unum; Quemque Poetarum limæ labor & mora. Vos ô Pompilius fanguis carmen reprehendite, quod non Multa dies & multa litura coercuit: atque Perfectum, decies non castigavit ad unguem. Horat, de arte Poet.

Beise und Francisci, vieler anderer anigo ju geschweigen, batten fich mit Recht einen Ramen in Deutschland gemachet, wenn

Und fragft du, was die Urfach fen? Weil er Nachdenklichkeit für Beutelschneiberen, Und ein durchstrichen Wort für Mord und Lobichlag halb.

# Koridon und Phillis.

Daß bende sich viel gutes gonnen, Daß geben sie, so viel sie können, Sich durch die Augen zu verstehn; Die sieht man hin und wieder gehn, Stets wandelnd, stets an einem Ort; Doch sprechen sie kein einzig Wort, Wenn sie sich sehn in ihren Kammern, Und sie kein Zeuge nicht verstört. So hab ich manchesmal gehört, Franzos sch zuen deutsche Narren stammern.

Auf

wenn fie weniger gefdrieben hatten. Es find twen Gluffe, well we megen ihres fchnellen und ungewiffen Laufe fo viel Schlamme und Unflath mit fich fuhren , bag man ben golbnen Ganb berfelben nicht erfennen fan. Beife inforderbeit batte megen feines geschickten Ropfe und feiner artigen Ginfalle viel gutes in ber Deutschen Sprache fiften tonnen , wenn er fich auf was gemiffes geleget , und daffelbe auszuarbeiten fich Zeit genug genommen batte. Digna enim fuit illa natura, quæ meliora vellet ; quæ quod voluit, effecit. Quintil lib. 16 Intlit. cap 7. Und mos ber fommt es, daß unfere Ueberfegungen fo verachtlich, ber Fransofen ibre bergegen in folder Achtung find, als daß mir fo wenig Beit auf die unfrigen, Diese bergegen faft ihre gange Lebenszeit auf Die ihrige anwenden. Es ift befannt, daß der berutmte Baugelas über brenffig Jahre an der Ueberfepung ber fleinen Gefchichte des Alexanders von Quintus Eurtius beichrieben, gearbeitet; und diefelbe biedurch in folche Bolltommenheit gefeget, daß Baltac von berfelben gefaget bat: Que l'Alexandre de Quinte Curce êtoit invincible; & celui de Vaugelas inimitable. bes Quintus Curtius fein Alexander nicht fornte übermanben und des Baugelas feiner nicht tonne nachgemacht werben.

Und ein durchstrichen Wort.)
Sed turpem putat in scriptis, metuitque lituram.
Hor Ep. lib. 24

Frangof ich zwey beutsche Marren ffammern. ) Rat bat die eine Thorbeit durch die andere bier erklaren, und biso beibe Auf geringe Feinde.

Mas groß ist, wird gefürcht; was klein ist, wird verachts Und dieses macht, das wir geruhig niemals sisen: Laß uns den Simmel nur vor kleinen Feinden schüffen, Wor großen nehmen wir uns selber wol in Acht.

# An die römische Muter.

Wegen unverhofftem Anblick ihres todt vermeynten Sohnes.

Such in bem Schmerzen nicht bas Ende beiner Noth, Es wird mit beinem Sohn dir das die Freude geben: Beklage nicht, weil du für todt ihn haltst, dein Leben; Laß ihn, dieweil er lebt, berlagen beinen Lod.

Ges

bende sugleich verlachen wollen. Deun es in der Shat so einfaltig ift, daß jene, wenn ste allein sind, sich nicht ibres Mundes; als daß diese, wenn sie zusamen sind, sich nicht ibrer eignen Sprache gebrauchen.

Beklage nicht, weil du fur todt ihn haltft, bein Ceben.) Piango la mia vita, e la sua forte, schrieb ein Italianer unter bas Bilb einer Turtelbaube, welche ihren treuen Gefahrten verlohren batte. Sonft ift ber Berftand biefer Ueberfcbrift fo flar, bag er feine Auslegung ben benjenigen vonnohten haben wird, benen nur die Geschichte befannt ift. Die, welche in ber porigen Ausgabe flatt Diefer ju finden, mar von einer andern Art. Die Muter, welche barin zwenmal fterbend, und ber Gobn, ber als Rachlag bender Leichen angeführet wird; eine jede Reibe, ein jebes Bort, zeigten burch eine gezwungene Sinnlichfeit nur gar zu viel die Jahre an, barin fie geschrieben. Der Beliche fagt von bergleichen Ginfallen: Quelto è bizarmente penfato. Und Demetrius Phalerius in feinem Buch de Elocutione nennt es malam affectationem , und führet besmegen einen an, ber wunder gedachte, mas er vor einen fchonen Ginfall gehabt hatte, als er von einem Centaurus fagte, baf et auf fich felber ritte. Centaurus equitans fe ipfum. Die Borte ber Heberfdrift maren, wie folget :

Sie bacht, ihr Sohn fen todt, und faß entfeelt vom Wahn: Alls aber fie ihn fchaut als Machlag bepber Leichen,

#### Geschichtschreiber und Mahler.

Ein Schreiber ber Geschicht, und Mahler ist bedacht, Der Belben Bildniß uns zu zeichnen nach dem Leben: Der pfleget dem Gemählb durch Schatten Licht zu gebens Weil jener kunstlicher des Schattens Bildniß macht.

# Auf Rebuffus den sichern Spieler.

Rebuff ist gutes Muhts, er weiß ein Meisterstück, Wohnech er seinen Zorn an seinem Ungluck tühlet: Das Glück betrüget ihn, weil er viel Gelb verspielet; Und er, weil er es nicht bezahlen kan, das Glück.

#### Grabschrift des Gaurus.

Ihr Menschen sent burchs Glud bethöret, Weil doch zulest der Tod euch würgt, Spricht der, den dieser Stein verbürgt; Doch must ihr nicht, daß ihr den höret, Den ihr nicht seht, erschrocken seyn, Wor sprach der Schirm, ist spricht der Stein.

D 2 Ein

So schopfte fie nur Luft, um zwenmal zu erbleichen; Es that die Freude das, mas vor die Angst gethan. Bu groffe Freude wirft oft ungemeines Leid,

Bu groffe Freude wirkt oft ungemeines Leid, und tödt die Traurige, so wie die Traurigeit. Nun hatte man zwar dieselbige unterdrücken können, wenn man nicht den Leser zu seiner Unterrichtung erlustigen, und demselben zugleich anzeigen wollen, wie wenig man den Leuten gefalle, wenn man denselben gar zu viel zugefallen sucht. Unumquodque enim genus, cum ornatur caste pudicèque sit illustrius: cum sucatur & praelinitur, sit præstigiosum. Aul. Gelj. Noct, Attic. lib. 7. cap. 14.

Des Schattens Bildnis macht.) Er beschreibt uns das Leben berienigen, die nicht mehr im Leben find, und die folgends Schatten genennet werden. Denn ob man gleich heut zu Sage anfangt, die Geschichte berer zu schreiben, die selber lefen können, so zweise ich doch sehr, das die Berfasser betselben Sieerons Regel in Acht nehmen borfen: Ne quid falli dicere audeant, & me quid veri non audeant.

Dor fprach ber Schirm.) Er pflegte mit benen, Die ihn

# Gin jedes Ding hat seine Zeit.

Theilt seine Stunden nicht Alcestes richtig aus? Bis eilf im Bett, hernach ins Cosseehaus, 11m zwolfe vor der Bors, um ein Uhr in der Schüssel, Bald in dem Kaisershof, bald in dem Bremerschlüssel; Bon drey bis sechs da gilt es ihm gleich viel,

Don dren bis sechs da gilt es ihm gleich viel, Ob er im Brett, Truck, oder Karten spiel; Er stellet sich dis acht, nachdem die Tage senn, Im Singspiel, oder auch in der Gesellschaft ein;

Bon acht bis zehn da geht er in den Keller, Trinkt und verspielt gar oft den legten Heller:

Was aber folgt hernach? Das weiß ich nicht gewiß, Weils Werke sind ber Nacht und Finsterniß.

besuchten, ungefehen und hinter einem Schirm figend, ju fprechen. Gin geschickter aber wunderlicher Mann, ber von groffen Leuten mit groffer Frenheit ju fprechen gewohnet war.

Auf Alcestes.) Diese Ueberschrift hat einen so groffen Zulanf gefunden, daß ich selber viele gehöret habe, die sie ben gelegner Zeit mit Be gnügen angezogen, und auswendig bergesaget baben. Nun weiß ich dieses keiner andern Itrsach zuzusch reiben, als daß darin die Sitten gewisser Leute dieses Orts so natürlich beschrieben sind, daß mancher darinn nicht sein eignes, soudern auch seiner Gefährten Senblid erkannt: Und wie sonst in einem in viel erbobene Zirkel getheilten Spiegel ein Gesicht sich in vielen Schatzen zeiget; also er bergegen in diesem viele Gesichter in einem Schatzen gesehen, und solgends wegen der Gemeinschaft sich über seine eighe Ungestalt nicht entsehe dat. So daß Horatius mis recht gesaget hat:

Tu, quid ego & populus mecum desideret, audia Si planforis eges aulæa manentis, & usque Sessuri, donec Cantor, vos plaudite, dicat! Ætatis cujusque notandi sunt tibi mores, Mobilibusque decor, maturis dandus & annis.

De arte Poet.

Das weiß ich nicht gewiß, weils Werke sind der Nacht und Linsterniß) Das Merke der Finsternuß sind, ist einem jeden bekannt. Wannenhero diese neue Ironie desto glucklicher ist, weil eben durch die Ursach, warum man ein Ding wicht bezeichnen kan, dasselbe hell und klar vor Augen gestellet, und die Sittsamkeit des Lesers so zu jagen übervortheilt wird.

#### Die eifersüchtige Mira.

Ob gleich gerechte Rach auf Miras Wangen glühet, Und Jorn und Eifersucht ihr aus den Augen siehet; Ist Mira gegen mich gleich noch so sehr erhist: So seh ich doch, daß sie dem Himmel immer gleichet, Der schön und lieblich ist, wenn Wolk und Nebel weichet; Erschrecklich und doch schön, indem er stürmt und blist.

#### Un die Landesherren.

Bu groffe Schapung stort ber Unterthanen Fleiß, Und Durftigkeit benimmt ben Muth; Drum spart, und benkt, es sen ber Unterthanen Blut Ein edler Opfer, als ihr Schweiß.

#### Auf Billanus.

Ein Mund, ber wol gespalten ist, Den jeder mit den Augen kußt; Ein Aug, in dem die Liebe sitzet, Und ihre schnelsste Pfeile spitzet, Die gelten ben Willanus nicht; Er glaubt, daß nur auf grossen Brusten Die Wollust und die Liebe nisten: Er schäft die Schönheit ben Gewicht.

# Un Amarillis, wegen ihrer Tochter Auferziehung.

Dein Kind, bas bie Natur so ahnlich bir gemacht, Das wird auch von bir selbft jur Lugend aufgebracht,

5 3 11nd

Es fey der Unterthanen Blut ein edler Opfer.) Esfep besser, daß man reiche und folgends berghafte Unterthanen
habe, welche in allgemeiner Gefahr ihr Baterland mit hintanfehung ibres Lebeus beschüßen; als daß man sie so erschöpfe, daßfie so wenig Willen als Muth haben, die Baffen vor dasselbe zugreifen; weil sie nichts zu verlieren haben, und von keinemkeberwinder in einen schlechtern Stand konnen geseste werden.

Und lernt von dir der Welt anständliche Gebräuch; Du flost ihr deine Neigung in, Und machest sie so deinem Sinn, Wie jene deinem Leibe gleich.

# Auf den Zwenkampf der Horatier und Auratier.

Auf imoen Leichen lag Rom halb schon überwunden; Es ruht auf einer Sand nur noch das Saupt der Welt, Das machsend in der Noth, Sieg in der Flucht gestunden,

Und als die Macht zu klein, den Feind durch List gefällt: Ihr Kömer sept getrost, euch glückt ein jeder Zug; Ein einzler Kömer ist dren Feinden stark genug.

#### Uneigennützige Liebe.

Lieb ist ber Grofmuth Frucht, und die sich darinn üben, Die schlagen in den Wind der Liebe Wiverschein: Du kanst, sen wie du willt geliebt, unglücklich senn: Sen wie du willt unglücklich, dennoch lieben.

Sodin.

Sieg in ber Slucht gefunden.) Die Ginnlichkeit diefer amen fonft widermartigen Worter, fo wol als ber folgenden Berfe, fimmt mit der Babrbeit fo wol überein; daß dieselbe mehr von ber Gathe felbft, als bes Berfaffers Bin gefioffen zu fenn fcheinet, ut potius a causa, quam ab Oratore profecta videatur. Quintilianus, bem auch bie ist erwehnte Worte jugeboren, balt Diefes mit Recht vor ben beften Bis. Optima minime accersita, & simplicibus atque ab ipsa veritate profect s similia. Lib. 8. proæm. Wannenhero man hoffet , baf ber Lefer benen ju Befallen ben borbergebenden Bers, als welcher von bemfelben Werth nicht ift, unangefochten mit burchftreichen laffen werbe. Denn ob imar ber Gedante: Daß bas haupt ber Belt noch auf einer Sand rubte, von benjenigen fo leicht nicht wird getadelt merben, welche in den Florus, Bellejus Paterfulus, Balerius Maximus und Genefa; ober unter ben Doeten in ben Rlaudianne und Lu-Zanus verliebet find; fo bin ich boch gewiß , bag er ben andern nicht anfieben werde, welche feine Regeln ber Sinnlichfeit vor richtig halten, ale welche ihnen Cicero, Birgilius und Doratius porgeschrieben baben.

#### Schönbeit obne Verstand.

Wahr ifts, es ift ein gut Gesicht Ein offentlich Empfehlungsichreiben; Benn ber Besiger nur bem felbst nicht widerspricht, 11nd feinen Lefer lagt ben feiner Depnung bleiben: In manchem Briefe find die Big und Zeilen fcon,

Den Innbalt tan tein Menich verftehn.

# Vers und Prose des Kleons.

Sein Pfund halt Rleon nicht geheim, Und fucht ben lefer ju vergnügen; Macht, in gebundner Rebe, Reim, Und schreibt, in ungebundner, Lugen.

#### Auf den Zaleukus.

Daß ber Gerechtigfeit bie Liebe ja nicht icab, So giebt ber Cohn ein Aug, und ruhmt bes Baters Ginab ;

11nb burd Gerechtigfeit bie Liebe nicht gu ichmachen, So last ber Vatee sich bas andre selbst ausstechen: Lieb und Gerechtigfeit die ftreiten bor Gericht, 11nd eine stampt ihr Bild ber andern ins Gesicht.

# Auf zwen wichtige Widersächer.

Was Punctum und was Comma sen, Ist awischen euch bas Feldgeschren;

Es lift ein gut Gesicht ein öffentlich Empfehlungs-fchreiben ) Diefer Spruch wird zwar der Konigin Isabella von Rafilien zugeschrieben; Es hat ihn aber dieselbe dem Ariftoteles abgeborget. Und ob gleich biefes an fich felbften ein fconer Einfall, fo hat bennoch ein anderer ben Berfiand beffelben burd Dinjufegung Diefer Worte, erhobet: Dag nemlich Diefes Schreiben bon ber Sand ber Natur felbet gefchrieben fev , und bont allen Bolfern ber Melt fonne gelefen merben.

Wenn der Befiner nur dem felbft nicht widerfpricht.) Denn man fan manchem biefe Borte mit Sug jufprechen: Si ta-

cuilles. Philosophus mansisses.

Ihr gehet auf einander loß,

#### Unrecht zu Hofe.

Der, welcher ben vor Freund erkennt, ber seinen Knecht Sich unterthänig nennt; ben falsche Gunst versühret, Der meibe ja ben Sof: Wer die Gebult verlieret, Wenn Unrecht ihm geschieht, dem wiederfährt hier Recht.

# Auf Kremons öffentlich verbrannte

Es ward des Aremons Schrift verbrannt: Und er, der hiezuwor in seinem Vaterlande Kaum einen Namen hat, der ward hiedurch bekannt; Der Zufall macht ihn stolz, er prahlte mit der Schande, Wie mit dem sumpfen Schulterblat

Ein Krippel, der vorne Feind ein Hand verloren hat.

# Auf die schlesische Poeten.

Der sich burch falschen Wahn entehret, tind Deutschlands Urtheil widerstrebt: Der bort, wo Cicero, gelebt, Bon teinem Redner hat gehöret?

Dem-

Un and by Google

Und schreibet beyd auf Zieb und Stoß.) Ob man gleich biedurch alle unfre deutsche Federsechter verstehen könne, welche, ausatt daß die so eigentlich genannte einander blutige Kopfe machen, sich durch ihre Schriften in ihren ehrlichen Namen vers wunden, und folgends noch weniger Sehirn als die andern haben is so schiefen sich doch diese Worte am besten auf diesenige, die allbier insonderheit verstanden werden. Sintemal ein seder leicht von sich selbst ersehen wird, daß man durch den Hieb das Comma, und durch den Stoß das Punctum scherzbafter Weise angedeutet hat.

Dem widerfährt hier Recht.) Zum wenigsten eben so viel, als demjenigen, der ins Master gebet, eh er schwimmen gelernet, und darinn erfauset; oder demjenigen, der in Engelland mausen will, eh er das Lesen gelernet, und folgends vor die erste That ausgeknupset wird.

Demfelben ist auch tein Poet, : Der jedes Dings Ratur versieht, Und sinnlich die vorstellt, bekannt In Hofmanswaldaus Baterland.

In Aofmanswaldaus Vaterland.) Der groffe Rubm. ben man allhier ben schlefischen Doeten guleget , ftimmet mit einigen vorhergebenben Ueberschriften und beren Unmerkungen nicht allerdinge überein; und diefer Unterscheid im Urtheilen rubcet von bem groffen Unterscheib bes Berfaffere Jahre ber. batte, als man biefe tleberschrift schrieb, nicht allein feine engtifchen und frangofischen Poeten; fondern fo gar auch die beften lateinische nicht anders als ber Sprache halber gelejen. Wannenbero es fein Wunder; daß man fich damals in feinem Urtheil in etwas verfliegen. Die Gache furt ju machen, fo ift man annoch ber Mennung, bag bie schlefischen nicht allein unfre beften Voeten; fondern auch mit ben beften auslandischen Doeten mochten ju vergleichen fenn, wenn bie zwen berühmten Manner Lobenftein und Sofmannsmalbau es ben ber reinen und naturlichen Schreibart Des Opis und Griphs batten bewenden laffen; und nichts anbers ale ihre eigene Scharffinnigfeit berfelben jugefüget batten. Es scheinet aber, baf fie benderseits unter allen fremden Doeten fich die Welfchen jum Duffer gefenet. Dun ift es unftreitig, Daß Diefelben am meniaften unter allen anbern zu folgen, weil in ihren Schriften mehr falfcher als mabrer Wis, und vor eine reine Rebensart bunbert raube Metaphoren angutreffen finb. giebt nur einen Guarini, und folgende nur einen getreuen Cod. fer unter benfelben. Daffo felber hat in feinem Jerufalem mebr Cachen, Die ben Lefer verführen; als Die bemfelben gur Unterrichtung bienen tonnen. Go baf Boilean beffelben Wis nur mit bem Flittergold, des Virgilius feinen aber mit dem mabren Gol De vergleichet: 1 10 11

Peut juger de travers avec impunité:

A Malherbe, à Racan, preferer Theophile,

Et le clinquant du Taffe, à tout l'or de Virgile.

Mun' flehet man unter andern auch aus diesen Versen, daß des Cheophils allhier nicht allerdings sum besten gedacht wird; und daß Boileau von seinem eignen Landsmann eine gleiche Mennung mit dem Herrn von Hosmansmaldau nicht hat. Sintemal dies sein seiner Vorrede nicht allein denselben unter die besten Poesten gerechnet, sondern auch dessenstenden Sokrates zu übersten von Mübe werth geachtet hat. Die Wahrheit ist, und dies Wahrheit muß man auch einem so schäßbaren Nann zu Liebe nicht

nicht verfcweigen; die Wahrheit ift, fage ich, bag ber herr von hofmanswaldau in feinem Urtheil über Die ausländische Poeten, auffer mas die Welfchen angebet, fehr geirret: Indem er nicht allein die guten mit ben schlechten über einen Ramm geschoren ; fondern auch ber schlimmen gedacht, und ber guten vergeffen bat. Unter ben Frangofen feget er ju bem Malherbe und ben benden Corneilles, welche von allen boch geschähet werben; Beophite, Moine, Chapelain, und Studeri, welche von allen Rennern verachtet merben: Hub unter ben Engellandern gebenfet er rubmlich des Donng und Quarles, welche von teinem Engellander gelefen ; und nennet nicht einmal Dilton, Roulen . Denham und Baller , welche von ihnen mit Recht vor ihre beften Poeten gehalten werben. Giniger neuer ju geschweigen , welche erft nach bee herrn von hofmannewalbaus Zeit in einen Ruf getommen find. Die welfchen Doeten giebet er allen andern Muslanbifden vor. Denn wenn er in feiner Borrebe faget, bag bie beutsche Poefie so rein worden, baf fie ber ausländischen nicht mehr nachgiebt; so gestehet er boch gerne, baf die welsche weden ihres ungemeinen guten Berftanbes und Scharffinnigfeit an guter Erfindung ben Deutschen manchesmal juvor gebe. bag bieraus flar erhellet, bag er fich biefelbe unglucklicher Beife jum Benfpiel gefeget hat. Seine Belbenbriefe find fein Deifterfluct. Dan lefe biefelben aber mit Bebacht und ohne Borurtheil, und beftrafe mich bernach, wo man fan, einer Unbescheibenheit. Dan betrachte, jum Erempel , in bem erften Briefe bes Eginbards an Die Emma, Damit man nicht menne, ich batte ben schlimmften ausgesucht; man betrachte, fage ich, in Diesem einzigen Briefe, nicht einige falfche Reime , als Retten und treten, will und Spiel, benn in finnreichen Gebichten gehet man bergleichen Rleinigfeiten gern vorüber, noch biefe groffen Morte, als : Derricherin, Morberin, Bottin; obgleich Diefelbe in biefem Briefe noch fo vielmehr in die Augen fcheinen, weil fie gang nabe auf einander folgen, fo bag nur ein einiger Bers gwie fchen ben zwegen erftern, und nur bren zwischen ben zwegen let. tern fiehen; fondern man erwege diefe bren wichtigen Dinger Die uneigentlichen Redensarten, Die barten Metaphoren und den falfchen Wis. Bam erften bie uneigentlichen Rebensarten, als:

Die fteife Buverficht ftreicht allen Rummer bin.

Sinftreichen wird bier vor ausstreichen gebraucht, ba es boch eine ganz widerwartige Bedeutung bat. Denn wenn man zum Erempel sagte, der Schreiber bat eine Linie bingestriechen; so wurde feiner daraus versieben, daß er sie ausgestriechen, soudern vielmehr bag er sie erft getogen babe.

Beliebt dir einen Blick auf meinen Brief zu lenken. Die Augen lenken sagt man zwar, aber einen Blick auf etwas lenken ift falsch deutsch; denn man fagt, einen Blick auf etwas werfen. werfen. Zu dem so ift es unmöglich und folgends wider die gesunde Bernunft, daß man ein Ding lenken könne, das in solcher Eil geschiebet, und von so kurzer Qauer ift. Sonft könnte man es so wol von dem Blitz als einem Blick sagen. Ein Jäger kau zielen und seine Flinte lenken, so lang er will; wenn er aber einmal abgebruckt, so ift es unmöglich, daß er den Schuß lenken könne.

Die Flamme, die mich treibt, das ift ein Jug von oben. Diese Rebensart ift gang unformlich. Denn auffer daß treiben und gieben allbier einen verwirrten Berftand machet; so schiedet

fich bas Bormort bas, ju ber Flamme nicht.

Es will der Balsam seyn vor unser junges Leben. Man sagt richt, die Liebe will ein Balsam seyn, sondern die Liebe ist ein Balsam. Und diese kalsche Redensart ist nicht ungleich derjenigen, derer sich die Manner gebrauchen, wenn sie thun schreiben, oder thun lesen, ankatt schreiben, oder lesen sehen. Bu geschweigen, das die silfse Gift für das sülse Gift in einem dieser Berse zu sinden; weil vielleicht dieses Wort den den Schlestern weibliches Geschlichtes ist. Die oberwehnten aber, welche der Eigenschaft der Sprache ganz zuwider, und dloß allein dem Bers und dem Neime zu gut eingesühret sind, sind ohne alle Entsschuldigung. Sintemal die Reinlichkeit der Sprache in der Poesse wer allen Dingen muß bevbachtet werden. Zum andern betrachtsman die harten Wetaphoren, als:

Ich weiß, daß meine Glut sich benkt zu boch zu heben, Und daß mein Riefelstein zu Diamanten will. Das ift zu sagen: Der Schreiber will der Prinzessin zu Leibe. Bas aber des Seheimschreibers Rieselstein sen, ift nicht wol zu begreifen, und macht folgends wunderliche Gedanken. Gleich darauf sagt er von der Liebe:

Sie bindet Gold an Stahl, und Garn zu weisser Seibe,

Macht, daß ein Messelftrauch die eble Mose sucht,
In Derlen legt sie Gras, zu Adlen legt sie Areide.
Die Metaphora von dem Nesselstrauch und der Rose ist zierlich genug, und drücket des Poeten Meynung gnugsam aus. Die übrigen aber scheinen nicht allein nur lauter Flickwörter zu sehn, die Verse damit zu fillen; sondern sie zeigen auch gar nicht an, was sie hier sonk bedeuten sollten. Denn daß die Liebe Gold mit Stahl, das ist zu sagen, Reichtum mit Lapserseit verbinde, ist gar nichts ungemeines; aus Garn kan man fast so zarte und kost dare Lücher, als aus Geide machen; und ich sinde keinen andern Unterscheid zwischen den Kohlen und der Kreide, als daß die eine weiß, die andern schwarz, und im übrigen bevoe ungesehr einer-len Werthes sind. Ich geschweige der Perlen und des Grases, welche mit einander gar keine Wergleichung haben. Denn ich schreibe es dem Oruster zu, welcher vielleicht Gras vor Glas mag keset haben.

Bann beiner Demuth Glanz auch in die Shaler fahrt. Der Glanz wird der Demuth übel bergeleget, indem er derfelben zuwider ift, und der Hofart zugehöret. Es flicht diese Redensart zwar in die Augen, aber es ift nicht alles Gold, das glanzet.

Und führt uns in das Zeld der rechten Zeublingszeit. In das Feld des Frühlings führen, gebet hin. Aber wie man einen in das Feld der Zeit führen könne, begreife ich nicht. Endlich so gehören auch hieher die Hoffnungssäulen in folgendem Werse:

Bricht beine garte hand die Zofnungsfäulen ein. Zum driften und lenten betrachte man den falfchen Wis in fol-

genden Beilen :

Dein hoher Purpur laft mich nicht vom Code denken. Diefes ift ber Bernunft zuwider; benn es ift eben diefer hohe Pur-

pur, welcher ihn bes Lobes schuldig macht.

Der Raifer wird ihr Knecht, der Jäger wird erjaget. Daß der Jäger hier allein und vor allen andern, dem Raifer zugeschet wird. flebet man wol, daß es allein gescheben, damit man diese kleine Spigrede an ben Mann bringen mochte. Run ware dieselbe zwar was artiges in dem Munde eines Schülers, aber einem faiserlichen Gebeimschreiber flebet dieselbe gar nicht. Zu dem so devetet ein Berliebter gar wenig an dergleichen Schulwis, wenn er der geliebten Person die fraftigen Regungent seines Gemuths vor Augen zu ftellen beschäftrigt ift.

Die Sande bebeten, es irrten alle Ginnen,

Ich war ein rechtes Nichts an Sarb und an Bestalt.
Sage mir um einer, was Nichts vor Farbe und Gestalt hat & Phillida solus habeto

Du weißt, wie oftmals ich ber Zeilen Reih verloren, Wenn ich dem groffen Karl geheime Schreiben las; Se fehlten manchesmal mir Augen, Der; und Obren,

Wenn meine Zerscherinn mir gegen über fag. Diefer Einfall mare febr ichon, wenn er nur die geringfte Babrscheinlichkeit batte. Denn welcher Raifer, Konig oder gurft hat jemals feine Lochter zur geheimen Rabtin gemachet; so daß man fagen konne, fie fen zugegen gewesen, wenn er fich geheime Schreiben babe vorlifen laffen.

Es wird die Machwelt noch den beiffen Furwis loben,

Der mich ihund verblendt zu beinen Anien reift. Entschuldigen gienge an, aber loben ist der Wahrheit gang zuwisder, oder man mußte von der Nachwelt eine wunderliche Meynung haben.

Russt du, so halt mich auch der Zimmel selbst nicht

Solch einen fühnen Bers, glaube ich nicht, daß jemals ein berdnischer Poet, den Lufretius ausgenommen, geschrieben habe. Weshale

Befhalben ich benn auch benfelben nicht auf bie Bagichale legen will. Gintemal ich feinen Borfan babe, bem um die beutsche Poefie, und noch mehr um feine Baterftabt fo molverbienten tugendhaften Manne ju nahe in treten; fondern nur aus Liebe bes allgemeinen Baterlandes , ben Deutschen bie Mugen ju öffnen, Damit fie in fleiffiger Lefung beffen Schriften fich vor beffen Reblern buten , und bernach beffelben Erefflichfeiten fich befte beffer au Rus machen konnen. Denn ich geftehe es mit Freuden, bas wenn biefer scharffinnige Mann in Die welfchen Poeten nicht fo febr perliebt gemefen mare; fondern fich bergegen bieflateinischen Die ju bes Auguffus Beiten gefchrieben, allein gur Rolge gefetet batte; fo murben mir vielleicht etwas mehr als einen beutschen Dribius an ibm gehabt baben. Belches, wie man es aus einigen fconen Dertern feiner Briefe; alfo auch infonderbeit aus biefein. welcher in bem Briefe ber Judith an Baldwin ju finden ift, erfeben fan; doch fo, daß man auch bierin bemfelben einige barte Rebensarten ju auf balten muß:

Darf ich die Wahrheit hier mit rechtem Namen nennen, (Doch dieses stehet mir ben meinem Trauren fren,) So muß ich nur fur dir und aller Welt bekennen, Daß auf der Manner Wort nicht viel zu bauen sen.

Bas liebt ihr ? Euch , nicht uns ; ihr frielt mit Schwur und Eibe ,

und sucht durche Salschheitswind den Zafen eurer Luft; Ihr kleidet eure Wort in schwanenweisse Seide, Indem der Bosheit Auß erfüllet eure Bruft.

Ihr wunicht, daß Gottes Forn euch schleunig soll verzehren, Dafern ein Eropse Lift vergallet euren Sinn; Und gebet da und dort vertieft in solchen Schweeren, Bor einen halben Ruß ben gangen himmel bin.

Ihr bauet mit Gefahr auf unfers Ruhmes Grunde, Der oftmals fehr beschwert in tausend Stude bricht; Ihr blaset falschen Dunft aus euerm geilen Runde, Und schont in eurer Glut der reinften Seelen nicht.

Bulente fitibt die Luft, nicht aber ohne Schande, 'Ibr schaut uns dann erftarrt als todte Bilber an ; Und ruhmt euch oftermals in einem fremden Lande, Was, wo, wie und ben wem ihr bofes habt gethan.

Dem eure Laster borft ihr nicht, wie wir, verdecken, Gewohnheit hat das Werk schon in den Schwang gebracht; Daß dieses, was uns kan in Ewigkeit bestecken, Euch oft dep Scherz und Wein zu grossen helben macht.

Auf

## Auf das Mistrauen der Jphis.

So fodert sie, um mich zu prufen, lange Zeit; Doch merkt die Thorin nicht, daß die Erfahrenheit Zu theuer wird gekauft, die ihr die Schonheit raubet:

Denn ehe sie kennt meinen Sinn, Co läuft sie, daß sie nicht mehr wird geliebt, Gefahr; Die Zeit, die ihr zeigt, was ich din, Die zeigt mir nicht mehr, was sie war.

#### Die Kindheit und das hohe Alter.

Schaut wie ein Greis und Kind so gleich einander sind: Denn der ist an Werstand, als das an Jahrn, ein Kind; Doch nimmt die Kindheit hier, denkt, was die Zeit nicht thu, Je mehr dis zunimmt, ab: je mehr dis abnimmt, zu.

## Auf den Schnupftoback.

Ich merke wol, was Beis und Art vermag! Man kan besubelt schon, in Unstat sittlich seyn; Gleich in der Sache selbst, doch ungleich in dem Schein: Ein Landsknecht raucht, ein Softing schnupft Toback. Doch dunkt mich, jener hat noch mehr, als dieser, Sinn, Denn jener blast ihn aus, und dieser zieht ihn in.

# Auf den hofärtigen Thrax.

Daß Thrar mit feinem Rleib und vielen Titeln prablt, War nichts, hatt er nur bas, und biefe nicht, bezahlt.

Auf

Denkt, was die Zeit nicht thu.) Denn zu der Zeit, da ich diese Ueberschrift aussetzte, dachte ich wunder, was ich sor einen berrlichen Fund gethan; aniso aber erkenne ich nur gar zu wol den albern Wig derselben. Ich war damals in einen Emanuel Thesaurus, Juglaris und Masenius verliedt; aniso kan ich kaum einen Seneka und Plinius mit Vergnügen lesen.

#### Auf Poris.

Der Doris Lieb ist groß, die sie ju Memnon trägt, Co groß, daß zwanzig kaum die Reinung konnen ftillen. Die er in ihrem Sinn erregt; Sie liebt ihn, und um feinet willen Das ganze mannliche Geschlecht:

Co gar auch feinen eignen Rnecht.

#### Auf des Brandilas Schriften.

Man nimmt oft falsche Ming als gut von benen an, Die mit ber Rebensart ben Unverstand vergulben; Doch bas, was Brandilas auffetet, bas fan man, Das es verständlich fen, fich nicht einmal einbilden.

#### Alexander vor des Diogenes Kafi.

Der mit ber ganzen Welt sich um die Herrschaft schlug, Der wunschte, nach sich selbst, Diogenes zu fenn;

Ein Sag mar diesem nicht zu flein, Der hatt an einer Belt nicht gnug: D hatte seinen Bunsch bas Schickfal ihm gewähret, 3d wett, er hatte benn mehr als ein Ras begehret.

Citels

Er hatte denn mehr als ein Saf begehret.) Die Thorbeit des Alexanders, ber an einer Belt nicht genng batte, ift bon vielen verlachet worben. Juvenalis in feiner 10, Satyra fagt:

Unus Pellæo Juveni non sufficit orbis, Æstuat infelix angusto limite mundi.

Boileau in feiner 8. Satyre giebt ihm ben namen eines beruhmten Sofnarren, welchen ber Dring von Conde aus & anbern nach Dofe gebracht :

Ce fougueux l'Angely, qui de fang alteré, Maitre du monde entier, s'y trouvoit trop serré.

Db nun gleich diefer lette Bers bem lateinischen Poeten abgeftolen worden, und den erften, worinn er einen der größten Selden ber Belt einem Erompin, damit ich fo duntel als er felbft rede, vergleichet, ibm fo leicht keiner abzufteblen fich geluften laffen

# Citelteit eines unsterblichen Namens.

Snug, das ich teinen Tag verschente, Und stets die Ewigkeit bedenke; Ob gleich mein Nachruhm nach dem Schein, Gleichwie ein Wiederschall verschwindet, Und sich mein kurzer Nam allein Verstört in den Buchstaben sindet. Weil nie den Leib der Schatten mist; Der Nachruhm nur ein Vornam ist.

wird; so hat ihn bennoch Bouhours als etwas sonberliches in feiner Maniere de bien penser angezogen. Allein ich zweiste nicht, bag die, welche bieses französischen Poeten Gedanken gegen meinen halten, so gleich barunter einen groffen Unterscheid in Anseln berdes der Sittsamkeit und der Sinnlichkeit finden werden. Mehr will ich nicht sagen, damit man mich nicht unter die Jahl berjenigen rechne, von welchen Horatius sagt:

Gaudent scribentes; & se venerantur; & ultro Si taceas, laudant, quicquid scripfere, beati. Ep. 2. lib. 2.

Der Machruhm nur ein Vornam ift.) Dennt gleich wie man niemand bev dem Bornam erkennen kan, weil derselbe etlichen tausenden gemein ift; also werden auch viele, die einen Nachruhm verdienet, entweder wegen der Menge wolverdienter Leute nicht unterschieden, oder zum wenigsten von deren nicht unterschieden, welche denselben durch schlaue Laster sich zuwege gebracht haben.

Ende des fünften Buchs.



tteber=

# Weberschriften.

Wechstes Buch.

Prodere voce sua quenquam

Virg. Æn. Lib. II.

#### Furor Poeticus.

Je gludlich ist der Mann, der sich vom Wind : ernährt, Und Wolle von dem Schnee, gleich wie von

Der zu Dukatengold ber Sonne Stralen schlägt, Und in ein Spinngeweb ein Bild ber Dichtkunst prägt;

Dec

Und in ein Spinngeweb ein Bild der Dichtkunst pragt.) Man siehet aus diesen Worten, sowol als aus der gangen Ueberschrift, daß, ob man gleich nochmals allhier die beb unseen Poeten im Schwang gebende nichtsbedeutende Worte, diese inornata & dominantia nomina soldm, tadelt; man dennoch eben in der Bestrafung denselben eine ins Aug scheinende Sinnlichkeit zulege. Es bekleiden dieselbe in der Lhat so artig ihren plag, und sind von so geschickten Leuten eingesührt worden, daß sie sast durchgehends von ihren Nachfolgern angenohmen worden lind.

Decipit Exemplar vitiis imitabile

Ban.

Der Marmor und Albast aus Brüst und Sänden haut, Und ein Escurial dem Ruhm zur Wohnung baut; Der Svelstein und Stern aus seiner Feder sprist, Und dessen Muse nichts als Muse und Amber schwist; Der in dem Aug Agat, in Thränen Perlen sindt, Und aus den Disteln Zeug der Lust zum Schlafrock spinnt;

Der bem Betrug aus Rauch Selm, Schild-und Panger

Und wie ein Sonntagstind, Nichts in Person, oft sieht: Wie glücklich ist der Mann, der seine Noth vergist; Nicht Durft noch Hunger fühlt, weil er von Sinnen ist.

Un Ihro Königl. Majestät zu Danemarks - Norwegen, Friederich den Vierten.

Bahr ists! Der Antritt war von beiner Berrschaft

Doch scheints, als wenn es drum allein geschehen war, Daß dein standhaftes Berz der Welt zu einer Zeit

Solt alle beine Tugend weisen: Denn pflegt man erst die Runft des Steuermanns gu

preisen,

Wenn

Mannenhero es kein Wunder, daß, wenn man diese bunte Spechte entweder aus dem Rficht werfen, oder denselben jum wenigften zu sprechen lebren will; man so gleich von den meisten angesehen wird, als wolte man alle Nachtigallen aus dem Gebusche vertreiben:

Clamant periisse pudorem.
Cuncti pene Patres: ea cum reprehendere coner,
Quæ gravis Æsopus, quæ doctus Rossius egit.
Vel quia nil rectum, nist quod placuit sibi, ducunt;
Vel quia turpe putant parere minoribus: Et quæ
Imberbes didicere, senes perdenda fateri.
Horat Ep 1. lib. 2

Und dessen Muse nichts als Muse und Amber schwint.)
So daß man ihm artig diese Worte des Cardinals Palavizini zueignen kan: Profuma i suoi concetti con un ambra e con un Zibetto, che a lungo andare danao in testa; nel principio dilettano, nel processo stancano, Considerationi sopra l'arte dello stile.

Wenn er in einem Sturm doch keinen Schiffbruch leidt; Run aber herrscht die Ruh auf deinem weiten Grund, Und deine Flagge schüßt und ziert den sichern Sund,

Weil sich bein mächtig Kriegsheer theilet,? Und benen, die dich erst bedrängt, zu helfen eilet. Du überwindst dich selbst, und zeigst dein Recht der Welt,

Und beiner Großmuth Ruhm wird niemal nicht veralten: Ihr Vorwand war den Fried Europens zu erhalten; Und du bists, der ihn ist allhier allein erhalt.

#### Verfloffene und gegenwärtige Zeit.

Wenn man der alten Zeit Geschichte steisfig liest, Und was ist im Gebrauch, nicht laßt aus seiner Hut, So ist die alte Zeit, so wie die neue, gut:

Man lernt, wenn mann bedachtsam ist, Von jener, was am besten glücket; Von dieser, was sich bestens schicket.

# Der Berg Hefla, ein Vorbild falscher Hosseute.

Berg, der mit seiner Glut, die aus dem Abgrund steiget, Dem Himmel selbst gewaltig dräut; Der andern zum Verderb sein Eingeweid ausspeyt, Und durch sein Benspiel klärlich zeiget

Und du bists, der ihn int allhier allein erhalt.) Daß bas ganze christliche Europa anigo in einen schweren Krieg verwickelt, und Danemark allein unter allen gekrönten Häuptern in Frieden sey, ist ganz Europa bekannt: So daß keinem Könige der huldreiche Name Friedrich jemals mit besterm Necht, als der ist regierenden Königl. Majestät zugekommen ist, und in keinem eine vollkommenere Bedeutung gehabt hat. Welches, wie es eine seltene Glücksligkeit ist, also könnte es Gelegenheit zu einem schönen Gedichte geben:

Si quantum cuperem, possem quoque: Sed neque parvum Carmen Majestas recipit Tua: nec meus audet Rem tentare pudor, quam vires serre recusent. Horat, Ep. 1, lib. 2, Der Hossent heisen Zorn, der Hossent argen Neid: Was acht ich ihren Grimm, so lang er offenbar, Weil das mich warnt, was mich erschrecket; Denn aber steh ich in Gefahr, Wenn Beucheln ihren Haß, der Schnee dein Feur versstecket.

#### Auf den Sokrates.

Was hilfts, daß ich den Sofrates viel preise, Was schadt es, daß sein Weid ihn schalt? Er war der Welt nach, ungestalt; Und nach der Götter Ausspruch, weise: Schön war sein Sinn, sein Leib verstellt; Doch die Benennung ungewiß: Alls eine Mißgeburt betrat er diese Welt; Und schien ein Gott zu senn, indem er sie verließ.

#### Müterliche Liebe.

Der Zeugnif ernster Gunst, die von der Muter Sand Ein unerzognes Kind empfängt, der sind so viel, Daß vor dem einen nicht das andre wird erkannt; Den bleichen Sternen gleich, die, in dem fernen Ziel, Kaum

Doch die Benennung ungetrifi.) Ein Mann, welcher sich berühmte, daß er die Eigenschaften eines Menschen aus beffen Gesicht erkennen könne, kam einsten in des Sokrates Schule; und als er auf der Schüler Ersuchen an ihrem Lehrmeister seine Kunst sehen lassen sollte, und hierauf denselben als einen eifrigen, neidischen, binterlistigen und boshaften Menschen beschieb; so wurden die Schüler bierüber so erbittert. daß sie diesen Sesichtekuder ohnte Sweisel würden mit de Leben gebracht haben, wenn sich nicht Sokrates in die Mitte gestellet, und dieseben versichert batte: Daß er allen diesen greulichen Lastern von Natur ergeben gewesen ware; durch die Weltweisbeit aber noch gerade sich derselben entledigt batte. So daß unser schon oft angezogene Poes mit Recht saget:

Invidus, iracundus, iners, vinosus, amator, Nemo adeo ferus est, ut non mitescere possit, Si modo culturæ patientem commodet aurem. Ep. 1. lib. 1. Raum daß es Sterne sind, das Auge kan verspüren; Und die sich in der Zahl bescheidenlich verlieren: So daß, weil MuterGunst trit an der Götter statt, Dem Simmel gleich, die Lieb auch ihre Wilchstraß hat.

#### 33

Auf

Dem Zimmel gleich die Lieb auch ihre Milchstraß hat.) Daß der weise Jug, welchen man des Nachts am simmel siehet, und die Milchfrasse, oder Via lactea, genannt wird, in ungablig viel kleinen Sternen bestehe, ist einem jeden bekannt. Wannenbero man die muterlichen Wolthaten mit dieser Milchstrasse der beiselben wird der Milch von den Bruften gesogen werden; und man also in der vorigen Ausgabe diese leberschrift mit folgendem Verse so unsereimt nicht geschlossen:

Der Liebe Milchftrag fangt von ihren Bruffen an.

Beil man aber vermerkt, bag ber Lefer in ber porigen Ausgabe fich an ber Berfurjung einiger Worte, ohne bag ein felbftlauter Buchftabe auf Diefelbe gefolget, geftoffen babe; und man folgends gebacht, er murbe auch allbier in bem Bort : Milchfrag, bas E am Ende vermiffen; fo bat man, wie in allen andern Berfen, alfo auch in diefem den vermeinten Gehler erfegen, und bamit Die Werbefferung ber Mube werth fcbiene, auch gemeiniglich ben Berftand ju verbeffern gefucht. Wie beim ein geschickter Lefer ben Unterscheid swischen biefen sweven Schluffen gar leicht ertennen wirb. Sintemal ber lett angejogene nur einen artigen. ber andere aber einen ebeln Berffand bat. Sonft bat man megen des Buchftabs & allhier beplauffig ju erinnern, bag man auch hierinn feine Richtschnur von ben Schleffern allein nicht nehmen muß; bieweil biefelbe biefen Buchftaben nicht allein unnobtig zu vielen Worten fegen, fonbern auch oftmale burch benfelben ber Sprache Gewalt thun. Als: Abe vor ab. ihm gleiche. Das Gelude Obre. Geifte. Die Furd Die Rurchte. prachte. Abereifen. Welche alle, wie ich fie nebft vielen andern in des herrn von hofmannwaldaus Briefen im Durchblattern gefunden; also weiß ich mich wol ju erinnern, daß bergleichen auch im herrn von Lobenftein bauffig angutreffen find. Die mir benn jum Beweis folgenbe Berfe einfallen:

Das Thier benm Sopanis, das eine Nacht gebiert, Stirbt mit dem Abende. 3brabim Trauerfp.

Run mochte ich fragen, ob nicht in vielen Worten ein am Ende Geschnibtenes E die Ohren minber verlege, als ein in diesen ange-

# Auf Marphor, den groben Heuchler.

Als nah an Tabors Burg, zur Zeit Da erstgeborne Warm ein kaltes Land erfreut, Der mussige Marphor sich an der Sonne tagte, Und Tabor ungesehr ihn, was er mache, fragte;

Da sagt er, als er nach Gebrauch Des hofes sich erst tief geneiget:

Ich steh und warme mich im Schatten von dem Rauch, Der ist so milbiglich aus beinem Schornstein steiget.

Auf

ungejogenen Borten binjugesettes &? Etsi enim sous cuique modus est, tamen magis offendit nimium quam parum. Ci ero de Orat.

Und warme mich im Schatten von dem Rauch.) Die Beuchelen vieler Leute ift beutiges Lages fo grob und fo bandgreiflich, bag, weil man biefelbe nicht wol in ihrer rechten Groffe porftellen fonnen, man folgende Diefelbe, nach bem Gebrauch Der alten fatprifchen Poeten, groffer als fie in ber Chat nicht ift, vorgestellet hat. Tum enim Hyperbole virtus, sagt Quintilianus, cum res ipsa de qua loquendum est, naturalem modum excetfit. Conceditur enim amplius dicere, quia dici, quantum est, non potest, meliusque ultra quam citra stat oratio. Lib 8. cap. 6. Unter ben neuen bat fich Moliere in feinen Luftspielen Diefer poetischen Frenheit insonderheit bedienet. Man betrachte jum Bemeis Diefe Borte feines Beighalfes, als ihm eine fleine Summe Beldes geftolen worben: Je veux aller querir la justice, & faire donner la question à toute ma maison; à servantes, à valets, à fils, à filles, & à moy auffi Der man betrachte in feinen gelehrten Beibern bie eine, welche ihrer Dagt bie Thure blos aus dieser Ursach weiset , dieweil sie ein frangofisch Wort gesprochen, das von Baugelas verworfen ift. Dergleichets Semablbe find von ber Art berjenigen, welche bon ferne muffen gesehen merben.

Ut pictura poësis erit: quæ si propius stes Te capiet magis, & quædam, si longius absles.

Horat, de arte Poét,

#### Auf die schone Romaris.

Schau ich die Romaris, der deutschen Felder Ehr, So hab ich keinen Sinn, als einzig das Gesicht; Wenn aber Romaris mir unversehns zuspricht, So hab ich keinen Sinn, als einzig das Gehör: Allein sie macht aus mir der Liebe Possenspiel, Denn sie hat alle Sinn, als nur nicht das Gefühl.

#### Auf die Zankschriften des Babilas.

Wie kommts, daß Babilas nie ben der Sache bleibet, Wenn argerlicher Weis er wider andre schreibet, Und Schimpf und Scheltwort uns statt guter Grunde bringt?

Gefett er rebe mahr, bilbt er sich aber ein, Daß einer, beffen Athem ftinkt, Unmöglich konn ein Redner seyn.

Und Schimpf-und Scheltwort uns ftatt guter Grunde be bringt.) Diese ärgerliche Art wider seine Widersächer ju schreiben, ift ben uns Deutschen in solchem Schwange, daß man daraus allein jur Enuge ersehen kan, daß wir noch nicht recht gehöbelt kopn. Denn zu geschweigen, daß bergleichen unglimderliche Worte wider die guten Sitten freiten; so giebt es ja die gesunde Wernunft, daß der, der dergleichen Scheltworte verdient, nicht verdieret, daß man ihm die Stre thue, die Zeder wider ihn zu ergreisen: Und daß derzenige, der es thut, sich mit demfelben auf einen Juß seizet; und solgends alle Schimpsworte, die er demfelben giebet, desto eher von dem Versasser selbst versstanden werden, je grössern Jug er hat, dieselben seinem Widersachen berzulegen Zudem so ist es nicht möglich, daß bergleichen unverschämtes Gezänse, dergleichen immunda, ingnominiosaque dieta jemand anders, als dem gemeinen Pobel zur Ergenung dienen können.

Offenduntur enim, quibus est equus, & pater, & res; Nec, si quid fricti ciceris probat & nucis emptor, Æquis accipiunt animis donantve corona.

Hor, de artr Poët.

Es giebt insonberheit viele unter uns, welche munder benken, was fie ausgerichtet, wenn sie ben Namen ihres Widersachers vere

perbrebet, und aus bemfelben ein Schinpfwort erpreffet haben; fich ohne Zweifel einbildend, daß fie mit der fahlen Bermandlung eines Namens mehr Ehre, als Dvidius mit feiner gangen Metamorphofis eingelegt haben. Liberius Dero murbe gwar von den Romern wegen feiner Eruntenheit Biberius Dero genennet; man fiehet aber auch, daß niemand, ber beffen Beschichte beschrieben, fich bie Empfindung Diefes Borts jugeeiquet. fondern ein jeder daffelbe bem gemeinen Bobel überlaffen. Dun fehlet es fo weit, daß die beutigen Bermandlungen ber Namen fo ungezwungen , und fo naturlich, wie diefe, von ber Gache flieffen follten , bag fie vielmehr , fo zu fagen , ben ben haaren Man bat nur noch neulich ein Erempel baju geriffen merben. gehabt , daß in einem gemiffen lateinischen Briefe ber Dame Thomas in Afinus vermandelt worden ift; welches benn fo lacherlich scheinet, bag man diesem Dinge folgende Berfe mit gutem Bug queignen fan :

> Der Efel kommt von Thomas herl: Doch find ich, wenn bem also war, Daß auf bem weiten Weg und Pfad Er sich gar schon verandert hat.

In dem gelehrten Buch des seligen Herrn Morhofs de Patavinitate Liviana wird sast ein gleiches Exempel gefunden. Genn nachdem er sich bemüdet dat zu erweisen, wie wenig Ursach Assinia Vollio gehabt habe, diesem Versasser er römischen Geschichte seine Vatersadt vorzurücken; so beschiesset voiese Rede mit diesen Worten: Adeo, ut utrum Livio plus Patavinitatis, am Asinio asinitatis insit. merito dubites. Ich erinnere mich aber auch, daß der berühmte Menage zu Paris, der dieses Buch in stossem Werth dielte, mir mehr als einmal gesaget; er wünschte, daß dieser Ort, theils wegen des einfältigen Wieses, theils wegen der Beschimpfung eines so berühmten und grossen knauenes, aus dem Juch wäre ausgesassen worden. Denn in was vor einem grossen Ansehen Verselbe in Rom gewesen, das kan man allein aus diesem Verse des Horas schließen:

Infigne mæstis præsidium reis, Et consulentis, Pollio, curiæ: Cui laurus æternos honores Dalmatico peperit triumpho.

Ober aus Birgile vierten Ecloga, Pollio genannt, und infonderbeit aus biefen Worten :

Teque adeo decus hoc ævi, te consule inibit Pollio, & incipient magni procedere menses. Te duce, si qua manent sceleris vestigia nostri, Irrita perpetua solvent formidine terras.

#### Auf den artigen Philo.

Ist Philo nicht geschickt? Weiß Philo nicht zu leben? Der alle Schliche kennt der stummen Höslichkeit; Der ohne kurzen Schwang der Hand nichts pflegt zu geben,

Und niemand von der Erd nichts aufzuheben leidt; Der, wenn ein artig Weib zu spielen ihn verpflichtet, Ihr ein verliebtes Gerz in jeder Karte zeigt; Der seinen schwanken Leib nachs andern Nase richtet, Und wenn der Tunka blist, sich vor dem Abgott neigt: Der sich der jungen Welt verdachtig weiß zu machen Durch Schweigen des Verstands, des Wiges durch sein Lachen.

35

Xerres

Bu bem so hat man insgemein gefunden, daß wie man in einen Wald geblasen, also sep auch wiederum berausgeblasen worden. Doktor Eck sagte einsten, man sollte aus dem Namen Luterus das r herausnehmen, so wurde er Luteus, das ift, kohtig beissen; worauf ihm aber geantwortet wurde: daß, wo dem also ware, so wollte man dieses r feinem Namen aus Oankbarkeit schenken, so daß, als es zwischen das grosse De so Doktor bedeutete, und seinen Namen Eck gesett ward. Dreet daraus wurde zh nun gleich diese Beantwortung der Lugend und Sirtsamkeit selbst hatte abgedrungen werden können, jo batte man doch bester gethan, wenn man eben wegen des unstätigen Worts sich dieser lateinischen Knittelverse erinnert hatte:

Hoc scio pro certo, quoties cum stercore certo &c. Der Schluß ift diefer: Das niemand jemals wider seinen Bider-facher mit Vortheil geschrieben, welcher benfelben nicht auf eine finnreiche Att, ohne denselben mit Schimpfworten anzugreifen, aufzuziehen gewußt.

Scimus inurbanum lepido seponere disto. Hor.

Und wenn der Tunka blitzt.) Eine Art spanischen Schnupftaback, den die Renner in bobem Werth balten; und mancher über dem wegen des Namens vor einen indianischen Abgott ansehen sollte. Die Beschreibung ist, wie man siehet, sehr heroisch, bedeutet aber sonst in der Welt nichts, als daß er sich smmer neiget, wenn einen andern der Laback niessen machet.

Der fich der jungen Welt verdachtig weiß zu machen,) Dieweil berfelben Ergenlichkeiten gemeiniglich so albern und so frafbar find, daß fie nicht gerne jemand, ber nicht von ihrem

Schrot und Rorn ift, in ibrer Gefellschaft feben.

# Xerres am Hellespont.

Ind feine Buth ergeget mich; Der ungeheure Thor kan nicht das Feur in sich, Und will die Fluth in jenem zwingen.

#### Nero an die Sabina.

Wo bu so angenehm in meinen Armen bist, Alls in des Ehherrn Mund; wo Auge, Wang und Bruft

Richt Ottons kuhne Wort und Nerons Brunst bestrafen, So wunscht in deiner Schos ein Kaiser selbst zu schlafen: So hört Octaviens verlasnes Schbett dir, Dem Otto Gnad und Gunst, und die Vergnügung mir.

#### Sabina an den Nero.

Ich sorg, es sen mein Werth geringer als mein Ruhm; Doch kennt mich Otto wol: Tritt der sein Eigenthum Dem Kaiser willig ab, so bin ich schon vergnügt, Wenn der statt seiner mir in meinen Armen liegt: Der leichte Abtritt macht auch meinen Sinn nicht trübe: Siß ist der Weiber Rach in eines andern Liebe.

# Dieselbe in Anittelversen.

# Mero an die Sabina.

Dein Mann, nachdem wir gestern graulich Gesossen, wurde sehr verträulich; Und sagte mir im trunknen Muth, Was ihr im Bett, und wie ihrs, thut. Er sagt, er wollte nicht viel sluchen, Ich mocht es selbst mit dir versuchen;

Wo

Suß ift ber Weiber Nach.) Wo ber Manner Rache Zeckt ift; so ift ber Weiber ihre, die auf diese Art und Weise geschiesbet, unftreitig Zeckt mit Zucker.

Wo ich mich nur zum Tanze schief, und bracht es mir auf gutes Gluck. Nun thuts mein Weib zwar ungebeten; Doch willst du ihre Stell antreten, So geb ich dir, hier sag ichs zu, Em neues Kleid, ihr ein paar Schuh.

#### Sabina an den Nero.

Weil Otto nicht sein Maul kannt halten, Und dich mit mir läßt schaltz und walten; Weil du so gutes Muths ihn fandst, So thu, was du nicht lassen kanst. Claub aber, daß er, ungelogen, Dich auf die Helft und mehr betrogen; Und daß du keine andre Kunst Ben mir, als deinem Weibe, sindst. Sonst din ich wol des Dings gewohnet; Mein Kahlkopf hat mich nicht verschonet: Und weil er selbst dich drum anspricht, So bitt ich dich, verschon ihn nicht.

## Auf den witigen Burrhus.

Wenn Burrhus fraget, ob es muglich Vor einen Deutschen sen, ein bel-Esprit zu senn?

50

Thr ein paar Schuh.) Menn die alte Deutschen jemand ihrer Dienste entliessen, so gaben sie ihm allezeit ein paar Schuhe mit auf ben Weg. Daher die Redensart gekommen, daß wenn man einen von sich jagen will, man demselben ein paar Schuhe zu geben drauet.

Mein Kahlkopf.) Nicht allein, weil Otto also auf der wenigen Mange, die von ihm ju finden ift, vorgestellet wird; sondern auch, weil man den Kahlköpfen, ich weiß nicht aus was für Ursache, eine sonderliche Kraft ben dem Frauenzimmer zuleget.

"Wenn Burrhus fraget.) Daß diese laderliche Frage aus ber ehrmurdigen Feber bes Bater Bouhours gefloffen fen, iff be-

Division by Google

So antwort ich, wie er, mit einem klugen Nein; Und ses hinzu, boch unnachzüglich, Daß uns ein bel-Esprit, ein Greif und Elephant Auf gleiche Weise sind bekannt: Denn, wenn man einen bel-Esprit Aus Frankreich in Person auf deutschem Boden sieht; So glaubt man allezeit, daß er ein Antichrist, Ein Gaukler oder Gaudieß ist.

Duo

Fannt; und borfte ich mich faft erfuhnen ju fagen, daß diefelbe manchem gefchickten Mann in Deutschland eine nicht geringe Ergenung gemacht babe. Stehet es in ber That einem framofifchen Tefuiten übel an . hierin in die Fußtapfen eines frangofischen Eardinals, ich meine des Cardinals du Perron ju tretten? Und ift es moglich, daß ein Cardinal, ber bem unfehlbaren Gruhl fo nabe figet, in ber Brre geben tonne? Welch ein Unglud mare es fur uns Deutsche gewesen, wenn diefer Cardinal Papft geworben mare! Denn er murbe alebann ohne 3meifel biefen fconen Einfall kanonifirt, und uns folgends in diefe unvermeidliche Enge getrieben haben , nemlich : Dag mir uns entweder felbft fur Reger erfennen, wo wir nur ben geringften Unfpruch jum Bis machten; ober por Dubentopfe, wo mie als Rechtglaubige von ber Welt wollten angesehen werden. 3ch weiß mich gwar wol einer Beit ju erinnern, ba, wie unfere Raifer ben Frangofen ibre Ronige gefangen nahmen, wir bergegen ihnen vortreffliche und geschickte Leute in ihr Land schickten; welche fie aus ber biden Finfterniß der Unwiffenheit, barin fie viele Jahrhunderte gemallet, gezogen . und bas belle Licht ber Bernunft und bes Berftan-Des fo gar auch über diejenigen ausgebreitet, Die ihre Lehre angunehmen ein Bebenten trugen. Go bag bamale biefelben allein in Paris und an dem frangofischen Sofe les beaux esprits, und awar alfo xarekozis genennet murben Allein es scheint, baf wir aniso nicht mehr berfelben Luft genieffen: Und baf fo viel. als Frankreich feit ber Beit unferm Baterlande gegen Guben genommen, biefes auch fo viel jum wenigften gegen Dorben juruck miffe gewichen fenn. Denn fonften begreife ich nicht, wie unfer iBiger flumpfer Berfand bem fete bewolften und unangenehmen Chma tonne gugefchrieben werden. 3ch hoffe, es werde Die Beit noch einft tommen, ba wir Deutsche in uns felber geben, unfere Sande gebrouchen, und diefen vermeffenen Nachbarn noch einmal beffern Win lebren werben.

#### Duo cum faciunt idem &c.

Ohn Absehn lügt Albin, und wird drum ausgelacht; Nigrin wird hochgeschätt, denn er lügt mit Bedache. Rigrin lebt wie ein Fürst; Albin leidt Hungersnoth: Nigrin halt Farb; Albin wird ben den Lügen roth.

### Undankbarkeit der Welt gegen Gott.

Es ist das lingemach, der Rummer, und die Pein, Die uns der himmel hier abmist, turz oder klein; Die Frend hergegen ift, die uns ins Glückes Schoß Des Sochsten milde Hand austheilt, lang oder groß: Wir aber stimmen schlecht mit Gottes Gutthat ein, Weil unste Dankbarkeit pflegt klein und kurz zu seyn.

# Französische Worte in deutschen Predigten.

Ich geb es gerne zu, und frage nichts darnach, Daß mancher Prediger vor Gottes Angesicht Manch fallches griechisch Wort auf seiner Kanzel spricht; Ind aus gerechtem Daß der Juden, ihre Sprach Auf seine rauhe Zung als eine Neckbank leget;

Auch auf gewisse Weis und Maas Dem Priscian und Satanas

Durch sein Latein ins Antlis schläget. Wenn aber er die Urt der Red aus Frankreich nimmt, Und Gottes heilig Wort durch sein Franzosch verstimmt; Wenn er durch Saukeln such mein sundig Berz zu

und an der Sollen Pfort mich will complimentiren: Denn, denn enfallt mir die Geduld,

Und ich bekenne meine Schuld; d bin pork Serren Saus verzehrnden Giere

Ich hin vors Berren Saus verzehrnden Eifers voll, Und fluche, wo ich segnen soll.

Phádors

Ich bin vors Zeren Zaus verzehrenden Eifers voll.) Nach den Worten des Pfalmisten; Zeius Domus tui comedie me.

### Phádors Grabschrift.

Weil Phavors Muter oft besselben Vater schlug, So kan ich schon hieraus ihm eine Grabschrift machen; Denn wer die schreibt, der machs, als war er nicht recht klug,

Die größten Bunderwerk aus ganz gemeinen Sachen: Dier liegt, der mit Beweis des Landes wie der Stadt, Zur Muter einen Mann, ein Weib zum Vater hat.

### Auf den tapferen Markolphus.

Markolphus schlägt ein Weib, bas ihm zuwider ist; Was wunder? Hat er nicht oft einen Mann gefüßt?

Auf

Schlägt ein Weib.) Es ift fo fcimpflich, baf ein Mann fich an einem Weibe vergreife ; als es thoricht ift, bag ber loblichen heutigen Gewohnheit nach, ein Mann ben andern fuffe. Weswegen man allbier die eine Thorbeit burch die andere erflaren , und bende jugleich verlachen wollen. Sollte aber jemand fragen, wie benn ein Mann, wenn er von einem Weibe offentlich gefchlagen murbe, fich verhalten follte; fo will ich bemfelben ju feiner Nachricht Diefe zwen Erempel anführen. Ein frangofifcher Abgefandter an bem fvanischen Sofe hatte feine alte Bublschaft verlaffen, und fich an eine neue gehangen. Als er aber nichts befto meniger die erfte in ein Schauspiel Scheinhalber gefubret, und von der andern, welche unfern von ihm fag, fein Auge laffen tonnte ; fo gab ihm jene , fo bald fie ben Sandel mertte, aus Gifersucht einen berben Backenftreich, fagende: Daß fie alfo einen Berrather abstrafe. Mancher murbe fich in biefer Der Befandte aber , ber Deifter Berfichrung übereilt baben. über fich felber mar , umfieng und fufte fie; und biefe Chat wurde von dem Ronig und dem gangen fpanischen Sofe, ber que gegen mar, bor ein Meifterfluck ber Soflichkeit gehalten. andre ift biefes: Ein aufehnlicher Fremdling fam in eine vorneh. me Gefellichaft, mofelbft, nebft vielen anbern Parthepen, ein gewiffes Fraulein mit einem gebeimen Rath an einem befondern fleinen Sifch in Rarten , aber fo unglucklich fpielte , daß ber Frembling, der neben ihr ftand, ein groffes Mitleiden mit ibr batte; und als fie einft eine gute Rarte verwerfen wollte, fie unvermertt mit feinem Suf anrührte: Bur Belohnung aber von bent Durch den ftetigen Verluft erhipten Fraulein eine Maulschelle empfieng.

### Auf Alexander den Groffen.

Ja! eine Welt war ihm zu wenig, Und Alexander wollte König Noch über mehr als eine seyn: Drum seste der gekrönte Zecher Sich oft ben Herfuls trunknem Becher, Und soff den Wein wie Wasser ein. Dieweil, wenn Dunst das Aug umziehet, Ein Trunkner alles doppelt siehet.

#### An Stator.

Wegen feiner gemachten Friedenstractaten.

Du sagest zwar, baf bu bem Feinde nach Belieben Den Frieden habest vorgeschrieben: Nimmst aber nicht in Acht, obgleich es sonnenklar, Daß dir es brum mit ihm gelungen;

Dieweil du ihn zu thun, mas er gewunscht, gezwungen, Und bein Beding sein Vortheil mar.

### Tugend und Lasier.

Die Laster machen sich ber Jugend stets verhaßter Durch ihre Schand und Schmach; und sind daben zu blind

Der

pfieng, mit der angehängten Nachricht, daß er hierben lernent könne, wie er sich ein andermal in andrer Leute Spiel mische. Die ses zerstörte die ganze Gesellschaft, und ein jeder war bemuhet, den beleydigten Fremdling zu besänftigen. Weil er aber, ohne jemand das geringste Gehör zu geden, in dem Gemach mit groffen Schritten auf. und nieder gierg, so sesten sich endlich alle Unwesende in einem halben Zirkel um den Feuerherd. Sie hatten nunmehr sast des Fremdlings vergessen, als dieser mit sanferen Schritten sich zu sehner Heldin nabete, mit der rechten Nand die Lehne von ihrem Stuhl niederbeugte, und mit der linken ihre Füsse mit hied nieder die Hollen betren und Frauen, ich bitte euch, saget mir, ob diese Person männlichen oder weiblichen Geschlechts sey: Denn wo sie ein Mann ist, so mussen wir uns einander die Halse brechen; ist sie aber ein Neibsbild, so ist sie meiner Rache nicht würdig.

Der Tugend Lieblichkeit zu sehn; ber Tugend sind Die Laster nüglicher, als Tugenden dem Laster: Der Tugend Laster ists, daß sie nichts lehrt der Jugend; Daß es das Alter mehr abschreckt, des Lasters Tugend.

### Ruhe zu Hofe.

Wenn über viel Geschäfft Hoffunker, Spieler, Nath, Fuchsschwänzer, und was sonst nach Sof in Lutschen fähret,

Sich hundertmal des Tags beschweret; So lach ich über sie: Dieweil sie in der That Sonst nicht, und nur allein, wie in der Wieg ein Kind, In der Bewegung ruhig sind.

#### Auf den Säufer Rlaudius.

Man findt benm Klaudius ein jedes Element: Im Aug ein Feur, das immer brennt; Das Wasser in dem Bauch; die Erd in seinem Scheitel; Die Luft? die hat er in dem Beutel.

Spre-

Des Lafters Tugend.) In dieser Ueberschrift ift so viel traufer Wis, daß ich nunmehr fast felbft nicht weiß, wo ich benfelben laffen foll.

Infanire putas solemnia me, neque rides?
Horat. Ep. I. lib. I.

Die Lugenden und Lafter bupfen in der Shat in derfelben fo lange berum, bis fie gulent gar an einander behangen bleiben. Das heißt :
Fugnantia fecum

Frontibus adversis componere.
Sat. 1. lib. 1.

Awar batte ich biefe Anmerkung wol fvaren, und den Benfall vieter Lefer, die an dergleichen eiteln Wis ein sonderliches Belieben tragen, mir zu Nuh machen können: Mich dunket aber, es
fev besser, die Fehler seiner Jugend zu erkennen, und am erften
barüber zu lachen; als bieseibe andern zur Berführung zu verdecken.

Prætulerim seriptor delirus inersque videri, Dum-mea delectent mala me, vel denique fallant; Quam sapere & ringi.

Ep. 2, lib, 2,

### Sprechen und Versprechen.

Bebenkt euch einen Tag, eh ihr uns mas versprecht, Auf daß ihr kein Versprechen brecht; Und daß kein unnuß Wort euch fall aus euerm Munde, Eh ihr was sprechet, eine Stunde.

### Wissenschaft ohne Bescheidenheit.

Wer nicht mit viel Bescheibenheit Berbirget viel Geschicklichkeit; Wer nicht zuweilen klüglich sehlt, Und vor die Mißgunst Lieb erwehlt; Der wird dem Spieler gleich geschätz, Der alles zieht, was man aussest:

Wer stets gewinnt, bem sest man wenig auf im Spiel; Und der, der niemals nicht verliert, gewinnt nicht viel.

### Kabeln und Historien;

Ober

### Gedichte und Geschichte.

Sucht nach ber Wahrheit in Gedichten, Und nach ben Lügen in Geschichten; Daß die Gedicht euch nüßlich senn, Und die Geschicht euch nicht betrügen:

Denn jene zeigen uns die Wahrheit unterm Schein Der Lugen; unterm Schein der Wahrheit, Diese Lugen.

R

Mn

Wer nicht zuweilen kluglich fehlt, und vor die Missgunft Lieb erwehlt.) In der vorigen Ausgabe las man statt dieser, folgende Verse:

Wer nicht juweilen flüglich irrt; Und bes Aufmertere Aug verwirrt.

Ob nun gleich dieselbe einen vollen und nachdenklichen Berstand batten; so bat man bennoch dieselbe wegen der mißfallenden Eliston bes Worts Auge verworfen; und sich folgends nicht versdriesen lassen nach bes Horatius Lehre:

Verba movere loco, quamvis invita recedant, Et versentur adhuc inter penetralia Veite.

#### An Kato.

Die Afterwelt verwundert sich, Das du in Rom allein erkennst, was Großmuht sen; Das stolze Rom duldt ofters dren, Und du duldst einen nicht nur einmal über dich.

### Grabschrift des angenehmen Peirekus.

Peirekus liegt allhier begraben, Den Freude, Kurzweil, Scherz und Luft Bis in das Grab begleitet haben;

Der, mas ihm die Natur ertheilt, ju brauchen wußt; Der die einfältigsten Geschichte

Durch Stellung seines Munds, burch Bug in bem Gesichte,

Durch angebohrne Suld, belebt und kiglich macht, Und nie verdrüßlich war, ob er zu erst gleich lacht; Der Don Quirots Gebrauch im Munde pflegt zu tragen, Und so zu schreiben wußt, als dieser sich zu schlagen; Der nie ein Glas versagt, das ihm ein Freund gefüllt, Und in der Lust nicht dacht an folgende Beschwerden:

Rurg: ber im Leben hoher hielt, Beliebt, als hochgeschäft zu werben.

Auf

Duldt ofters drev.) Man versiehet hier die benden Priumphirate: Das erfie unter Sylla, Marius und Rraffus. Das andere unter Augustus, Antonius und Lepidus.

Und du dulost einen nicht.)

Et cuncta terrarum slubacta.

Præter atrocem animum Catonis.

Horat. Carm, lib. 2.

Geliebt als hochgeschänt zu werden.) Es sind nur wenige Leute unter uns, die den Unterscheid dieser Worte recht kennen, da sie doch so zu sagen den ganzen himmel zwischen sich haben. Liebe ist gemeiniglich die Wirkung einer sonderbaren Artigkeit und Geschicklichkeit; die Hochachtung aber kommt von einer sonderbaren Lugend her. Dephässion ward von Alexander geliebet, weil er ein geschickter Hosman; Antipater aber von ihm

### Auf Damons groffe Soflichkeit.

Werlangst bu, daß ich dir des Damons 3weck erklar, Wenn du so tief ihn schaust vor jedermann sich neigen? Er will hierdurch, wie man ihn selbst sol ehren, zeigen; Und seine Demuth kommt von seiner Hofart her.

### Fide, fed cui vide. Auf Cerdon.

Denkt nicht, ob gleich ihrs nicht erfahret, Das Cerdon eine Stund euch zu verrathen saum; Denn, was ihr in Geheim demselben offenbaret, Das offenbart er in Geheim: Und ist vorsichtiger, entdeckend fremde Sachen,

11nd ist vorsichtiger, entdeckend fremde Sachen, Als ihr sept, wenn ihr ihm pflegt eure kund zu machen.

### Un ein gewisses Frauenzimmer.

Ich habe mit Bedacht die Zeilen ausgestriechen, In welchen meine Muse blist, Das man den Sternen euch so ungeschickt vergliechen; Ich selbst vergleich euch ihnen igt:

R 2

Cinb

in einem bohen Merth gehalten, weil er ein kluger Staatsmann war. Der erfte beföherte seine Luft; ber aubere aber ben Musen, und die Wolfart seines Reichs. Berde Personen trifft man selten in einem Menschen an. Augustus hatte in der That seinen Macenas; und ich kenne noch einen, der, wie er von seinem Könige, also auch von allen, die ihn kennen, bepdes geliedbet und bochzeschäftet wird.

Und ist vorsichtiger.) Er offenbaret bas Geheimnis felnes Freundes so leicht an keinen, als von dem er wol versichert
ift, daß er ihn gegen seinen Freund nicht verrathen werde; woraus denn folget, daß, wenn sein Freund von eben dieser Borsichtigkeit gewesen ware, so wurde dieser nicht im Stande gewesen
sepn, besselben Gebeimnis zu offenbaren.

Daß man ben Sternen euch fo ungeschickt vergleicht.) Es hatte ein gewisser ungeschickter Poet Dieses Frauenzimmer ben Giernen vergliechen, ohne ju sagen, worin. Weshalben man in

Sind eurer nicht so viel, daß man so leichtlich fehlet, Wenn man euch, als die Sternen, zehlet?

Gleicht nicht im Regentleid ein icones Frauenvolt

Den Sternen unter einer Bolf?

Und baß ich euern Ruhm in zwenen Worten fage .

Und feine mich halt im Berbacht:

Ihr fent an Sauslichkeit ben Sternen gleich ben Lage; Un Schonheit aber aleich ben Racht.

### Beturia an den Koriolanus.

Rom die bedrängte Stadt, bein und mein Vaterland, Fallt bir durch mich zu Fuß, und machet seine Reue Durch beiner Muter Aug in Thranen Dir befant. Mein Cohn! ach mache nicht, baf ich ben Ramen icheue; Bieh ab, und sage bem, ber bessen Ursach fragt: Daß Rom bich erft, hernach ich bich von Rom, verjagt.

Rorios

der vorigen Ausgabe biefe ichwermende Bergleichung verlachet; und bie darauf gemachte Heberschrift mit folgendem Berfe befchloffen bat :

Die Sterne macht Die Babl berühmter, ale ibr Licht.

Man bat aber diese Ueberschrift, weil es schiene, als batte man Dieselbe so wol wider bas Frauenzimmer als den Poeten gerichtet, nicht allein ausgeftriechen; fondern auch, bamit man gang. lich aus bem Berbacht tame, und por feinen Simon gehalten murbe, Diefelbe in einer anbern ben Sternen felbft vergleichen mollen.

Ihr feyt an Zauslichkeit den Sternen gleich bey Tage.) Denn ben Lage laffen fich feine Sternen feben. Besmegen auch Dindarus in feiner erften olympischen Dbe ben Simmel ben Sage eine obe Buftenen nennt.

Deturia) Dag man einigen Briefen, wie anino biefen, feine Rnittelverfe jufetet, verurfacht Die Ernfthaftigfeit Der Gache. Wenn Sophoniebe ihren Mann , und Rero fein Beib mit einem andern vertaufchen will; wenn Julia einen Ritterbienft vom Dvibius erwartet; und Abelard feiner Belvife fein figliches Gebre-chen ju verfieben giebt; benn halte ich es mit ben Anittelnerfert, und bente, ein Sans Sachs ift mehr benn geben Lobenfteins und hofmannewalbaus werth : Wenn aber Gemiramie ihren Gobn Monias

#### Koriolanus an die Beturia.

Es soll geschehn, ob gleich das Unrecht ich verspire, Das dieser Endschluß thut den Wassen, die ich sühre, Du soderst deine Schuld, und diese sodern Treu; Die brech ich, wo ich will, daß jener recht geschehe; Die eine widersteht der andern, und ich sehe, Daß Tugend, Laster, Schand und Shr ein Ding ist sen.

**R** 3 Un

Nonias jur Blutschande verführen will; Wenn Augustal der Kleopatra durch sein falsches Liebkosen die Schlangen um die Armen windet; Wonn Herodes seiner unschuldigen Marianne den Hals abspricht; und wenn endlich hier Veturia ihr Vaterland zu retten, ihres eignen Sohns Leben und Ehre in die Schanz seizer, seinen Leser zum Lachen, sondern man dat viellmehr Ursach, denselben zum Schrecken oder Mitleiden zu bewegen. In man kan in dergleichen Gelegenheiten, die eine ernsthafte und der Sachen Würde ausdrückende Schreibeart ersodern, sich so gar durch gar zu viel Wis eines vernünstigen Lesers Berachtung auf den Hals ziehen. Omnes enim in re seria verdorum deliciæ etiam non ineptæ, intempestivæ sunt & commisserationi plurimum adversantur. Dionyt! Halicarn, in jud de Isocr. So, daß wenn Ovidius von der Sündslut im Ansanz seiner Metamoryhosis schreibet :

Omnia pontus erant, deerant quoque littora ponto.

Dber wenn er in Ansehn des Deufaleons und seiner Borrha, melche von bem gangen menschlichen Geschlechte erbarmlicher Beise allein übrig geblieben waren, sagt;

Et superesse videt de tot modo millibus unum, Et superesse videt de tot modo millibus unam.

So bestrafet Seneta der Aeltere diesen unzeitigen Bis, mit folgenden Borten: Non est res sais sobria, lascivire devorato orbe terrarum.

Daß Tugend, Laster, Schand und Ehr ein Ding etzt sey.) In Ansehung seiner eignen Person. Sonst hat dieser Bers einen so vollen Berstand, daß die gegengesetzt Wotter, welche sonst an sich selbst eine Ueberschrift zieren, auch dier der Ernsthaftigkeit der Sache keinen Abbruch thun. Koriolanus war in der That in den Stand gesetzt, daß in Ansehn ihm ein seindliches Kriegesheer gegen sein eigen Baterland anvertraut war, er keinen Endschluß fassen könnte, der nicht aus einer Seite wieder

#### An Menedemus, den berühmten Rechtsgelahrten.

Vergebens, daß man uns, so lang du lebst, die Schäfe, Die uns Justinian ertheilt, zu rauben such; Denn du verstehst, wie er, die Recht und die Gesete: Du brachft sie in ein Haupt, wie iener in ein Buch.

Un Magdalena, wegen ihres föstlichen Dels.

Wozu sollt hier bein Del wol taugen, Bewehrte nicht die Busse bas? Dein Del ist minder werth im Faß, Als beine Thranen in den Augen.

### Gluck und Unglück.

Im Unglud fühlet man mehr als zu früh bas Leib; Im Glücke fühlet man mehr als zu viel ben Neib; Wenns wol geht, wird man frech; wenns übel geht, verzagt;

Dort ohne Gunst geehrt; ohn Hulfe hier betlagt; Im Unglud haben wir gewißlich keine Freund; Im Glude haben wir gewißlich manchen Feind. In diesem Zweisel hor, o himmel, mein Gebet: Und mache mich nicht alt zu früh, und klug zu spat.

Mum

ber die natikliche Liebe, auf der andern wider feine Pflicht und Schuldigkeit ftritte; und sabe folgends gar wol, daß es unmöglich ware, daß ihm nicht eine That ben den einen zum unfterbilichen Ruhm, ben den andern aber jur unverloschlichen Schande gereichen sollte.

Micht alt zu fruh, und flug zu fpat. ) Richt zu viel tingluck, welches vor ber Zeit graue Saare machet; noch gar zu viel Gluck, sondern unterweilen ein wenig Widerwartigkeit, denn bieselbe lehret aufs Wort merken. Sene mich in einen mittelmuffigen Stand, der so weit vom Ueberfluß als dem Mangel enternt; und was die Ebre betrifft, so weit über einen Kirspelvogt

### Mummeren ben Hofe.

Beklagen, ben man neibt; und ben man haffet, tuffen; Berfolgen, ben man ehrt; fo ju versprechen miffen, Daß man nichts halten barf; mit Absehn tugenbhaft, Und nicht stets arg ju fenn; bas ift bie Gigenschaft Der Soffeut; aber fo, daß man fie fennen fan: Die größte Larv entbedt am erften ihren Mann.

### Auf den Antipater und Hephästion.

Weist bu, warum so sehr bes Philipps groffer Sohn Untipatern nicht liebt, als ben Sephaftion? Es war ein Beuchler ber, ben Lugen jener Reind; Des Ronias jener, ber bes Alexanders Freund.

### Un die rubmbegierige Thloe.

Willst bu, baf ich bich ruhmen soll, Co beute meine Mennung mol: Dieffinnig bin ich nicht; meift ichreib ich ungefehr, Und bent, indem ich ruhm, auf feine Beuchelen: Fromm bift bu, wie ein filles Meer, Und wie ein guter Wind, getreu.

R 4

Peute

als unter einem gebeimen Rabt ift; damit man biefe bes lprifchen Woeten Berfe mit Recht ; jueignen tonne :

Tutus caret obsoleti Sordibus tecti, caret invidenda Sobrius aula.

Die größte Carv entbeckt am erften ihren Mann.) Wenn auf einer angeftellten Dummeren jemand nur in feinem Schlafrod und einer gemeinen garve vor bem Geficht erfcheint, fo freichet er mit ben andern burch, und feiner findet fich, ber fich um ihn befilmmere. Wenn aber bergegen fich jemand von Saupt bis ju Buf auf eine sonderlich artige ober tofibare Art und Beife verfleidet hat, fo tichet er aller Mugen an fich, und fan nicht lange verborgen bleiben, weil jedermann ibn auszuforschen beschäfftiget ift.

Sromm bift bu , wie ein stilles Meer ic. ) Diefes fdeint ein feiner Rubm, fo lange man fich an den bloffen Buchfieb

### Leutseligkeit gegen Geringere.

Berachte niemand nicht, ob gleich du gröffer bist; Damit sich niemand nicht vor deinem Anspruch scheu: Lieb einen, weil er würdig ist, Den andern, daß er würdig sey.

### Auf Diogenes.

Der eine macht die Jagd zum höchsten Gut der Welt; Ein andrer den Genuß verbotner Frücht in Frauen; Der eine keine Ruch, ein andrer Gut und Geld; Der eine Ruh und Schaf, ein andrer Hauferen; Der eine den Betrug, ein andrer Wucheren; Der eine Liebsgeschicht, ein andrer Wers und Reime; Der eine kete Rlag, ein andrer Arzenen; Der eine Blum und Kraut, ein andrer Frücht und Baume;

Der eine nene Tracht, ein andrer alten Wein; Der eine lösselen, ein anderer das Freyen; Der eine schöne Pferd, ein andrer Soelstein; Der eine fremde Minz, ein andrer Schildereyen; Der eine viel Gewehr, ein andrer viele Rock; Der eine viel Gewinst, ein andrer das Verzehren; Der eine seine Rold, ein andrer Bienenstöck; Der eine seine Kart, ein andrer das Verkehren; Der eine bas, was er aus Eitelkeit verschenkt; Sin andrer krumme Hand und ungerechte Gaben: Diogenes allein, der ärgste Dohr, gedenkt: Das höchste Gut besteh in keinem Sut zu haben.

Grfah.

fab balt; so balb man aber ber Sache ein wenig nachdenkt, so veräubert sich ber Wind, und ein Sturm folgt der Stille: Intelligitur enim good non dicitur. Quint. lib. 6. cap. 3. Man wird in gewissen Gelegenheiten verstanden, ob man gleich nicht allemal so deutsch und so fren von dem Munde spricht, als jener Poet, welcher, weil ihm von einer gewissen schonen Fraueneperfon kein Friede gelassen ward, die er sie der Sonne vergliechen; endlich auf lingedult in dies Verse berausbrach:

M il du der Sonne wilft mit Macht vergliechen fenn, So mach iche kurz und gut: Du bift, wie sie, gemein.

### Erfahrenheit ohne Klugheit.

Es ist ein ungemeiner Wahn, Daß Klugheit man nach Jahren mißt; Erfahrnheit ohne Klugheit ist Ein Blinder auf gewohnter Bahn.

### Klugheit ohne Erfahrenheit.

Der, wenn er geht, ben Weg erst mißt, Den machet mancher Umschweif trage, Denn Klugheit ohn Erfahrnheit ist Ein Sehender auf fremdem Wege.

### Erfahrenheit und Klugheit zusammen.

Wer niemand was, noch wie es sen zu thun, barf fragen, Und nach bem rechten 3weck auf rechtem Wege zieht; Von dem kan man allein nur sagen,

Daß er mit zwenen Augen fieht.

Und nach dem rechten 3weck auf rechtem Wege zieht;) Es wird viele Rlugheit erfodert, bag man in allen Gachen fich einen rechten 3mecf erfiefe; wie man aber am beften bargu gelangen tonne, bas lehrt uns am besten die Erfahrenbeit. mandes machtiges Land ift gleichsam auffer aller Menfchen Acht, und bleibt allegeit in einem ungewiffen Stande : Beil Diejenige, Die an bem Selm und Ruber figen , nach reiflicher Erwegung bes allgemeinen Rugens, fein gewiffes und unbewegliches Biel fegen, mobin fie nochmals alle ihre Rabticblage richten follten; fondern ohne mas gemiffes in Augen ju haben, taglich bin und ber feben , und aus ben unterschiedenen Bufallen anderer Reiche einen fleinen Bortheil ju erzwingen suchen; fo baß fie alle ihre Rathichlage nach den auswertigen Unternehmungen, bie auswertigen Reiche und Lande aber Diefelbe niemals nach ihren Rath. folagen richten. Dergegen giebt es andere, welche ben von ibren flugen Borfahren gefenten 3med imar erfennen, aber mit deichen Schritten nach bemfelben nicht ju eilen miffen; fonbern aus Mangel ber Erfahrenheit oftmals in irrige Abwege verfallen, und fich folgends defto weiter von dem gefesten 3meck entfernen, je mehr fie, fich demfelben ju nabern, beschäfftigt find. Weiter : Ein geschickter Sofling, ber fich an feines Beren Sofe mol auf. geführet geführet, weil er an bemfelben gleichfam von Rinbesbeinen an auferjogen worden, und folgends benfelben mol fennet; berfelbe, fage ich, wird aus diefer Urfach unterweilen an einen fremden Sof verschicket, ben er gang nicht kennet. Siehet aber nicht ein jeber , bag man fich bierin febr betruge, fintemal uns oftmale basjenige, was uns an unferm eignen Sofe angenehm, an einem andern nicht allein verdrieflich, fondern auch unterweilen gar lacherlich machet. Ja, wiberfest man: Aber ein geschickter Mann tan in furger Zeit ben Unterscheid ber Leute und ihrer Gebrauche erfen-3ch geftehe es; allein diefes ift auch unftreitig, daß nen lernen. er fich in folcher turgen Beit oftmale in folchen Sag und fo groffe Berachtung fenen tan, daß ihm hernach alle feine Geschicklichteit wegen ber fpaten Erfahrenheit feinen Dugen ichaffen tan. Dan weiß gar wichtige Erempel; es ift aber nicht nöhtig, daß man Diefelben anführe. Bu bem fo weiß nicht gleich ein jeber Dofling. wie man mit ben Geschafften; noch ein jeber, ber in ben Beschäfften fo ju fagen aufgebracht worden ift, wie man an fremben unbefannten Sofen mit ben Geschafften umgeben muffe. der weiß zwar inegemein, bag, nach bes Ritter Bottone Begeichnung, ein Abgefandter ein ehrlicher Mann fen, ben man in die Fremde schiekt, um, dem gemeinen Besten ju Dus, daselbst macker aufzuschneiden; er weiß über bem, bag man alle baselbft vorfallende Raht . und Anschlage zeitig ausfundschaften , und geitig bavon einen flaren Bericht an feines herrn hof abftatten muß; er weiß, sage ich, gar wol, mas er ju verrichten hat, allein er weiß nicht , wie es ju bewerffielligen. Er fennet Die groffe Landftraffe, aber nicht bie fleinen vortheilbaften Abwege. Bum Erempel, will er einen ober anbern Schreiber beflechen, fo richtet er fein Geschenke nach ber Wichtigkeit ber Gache ein, und weiß die Ginfaltigen von ben Untreuen nicht ju unterscheiben ; ba boch jene aus ber Groffe bes Befchents bie Broffe bes Rerraths erfennen , und von Entbedung ber Sache abgeschrecket merben ; fo bag mancher vor zwen Oufaten bas erhalten, mas ibm ohne allen Zweifel mare abgeschlagen worben, menn er zwevbunbert bavor angebotten batte. Der will er etwas wiffen , fo ift bes Fragens fein Ende. Dun ift biefes bie grofte Dobrbeit von ber Belt, wenn er es mit folden Leuten zu thun bat, bie ibm ben beffen Bericht ertheilen fonnen ; benn diefe merben hierburch miftrauifch gemacht, ft: fleben auf ihrer but, und geben entweder feinen , ober , mas noch schlimmer ift , einen falschen Bericht. Da bergegen ein andrer, ber die Schliche fennet, fich, ob gleich im taglichen Umgang mit benfelben, um ihre Sandel nicht im geringften ju befummern fcheint, fonbern biefelben allegeit mit etmas neues, bas fich an fremben Orten jugetragen, fo an fich ju gieben weiß, baf fie insgemein, entweder aus Danfbarfeit eine Mertraulichkeit mit ber andern zu belohnen; ober aus Eitelkeit

### Gluck : und Unglucksftern.

Ein Ungluckfind hat auch gewiffe Augenblice, So wie gewiffe Tag ein Glucklicher zum Gluck;

> Doch so, daß jenes die verfehlt, Und dieser jene stets erwehlt: Es suchen bende nach der Spur Des Glückes an der Sonnenuhr;

Mein, wenn dieses Zeit annaht, so ist es Licht; Wenn jenes seine tommt, benn scheint die Sonne nicht.

#### An den alten Amarakus / tvelcher nicht leiden konnte, daß eine gewisse Verson so viel auf ihre Schönheit hielt.

Wie daß du so erzürnet bist, Daß Phistis hoch halt ihre Wangen? Wahr ist es, ihre Schönheit ist Vergänglich, doch noch nicht vergangen. O schaue nur dein Alter an, Das wird dir beinen Wahn erklaren: Der jungen Phistis Schönheit kan Viel langer als bein Leben wehren.

#### Auf den Alcibiades.

Wer Aleibiadens verwirrten Wankelmuth Im Gut und Bosen will erweisen; Der kan ihn niemals gnug bestrasen, oder preisen. Er war zugleich so schlimm und gut; Daß seine Lugenden bekennten seine Feinde, Und seine Laster seine Freunde.

Hora=

so viel Wissenschaft ihrer einheimischen Geschäffte, als der erzehlende von fremden Handeln spüren zu lassen; daß ste, sage ich, von sich selbst und ohne allen Argwohn ihm die wichtigsten Gebeimnissen offenbaren. Nullum numen abeit, cui sit prudentia, sagt der Poet: Man siehet aber auch leichtlich, daß, als er diesen Vers geschrieben, er an die Ersahrenheit nicht gedacht babe.

### Horatius Rokles.

Dringt gleich ber schnelle Feind auf euch mit Ungestüm, Ihr Romer, Rotles weiß berselben Schritt zu stören; Thut, was er euch besiehlt: Ihr bahnt, indem ihr ihm Den Weg zur Stadt benemmt, den Weg und Pfad zur Schren.

### Auf den schleunigen Tod des Kleantes.

Wem wunderts, daß Kleant, der seine Zeit geendt Zu Hose, schleunig starb und ohne Lestament? Ist nicht nach dem Gebrauch, daß, wenn man gnug gespielet, Wan ohne Abschied sich aus der Gesenschaft stielet;

#### Tarquinius und Lutretia.

So wie Tarquinius die Brunst in Nothzucht endt, So büst Lukretia die Rach im Eigenmord; Beyd haben ihren Wunsch: Man schaut an einem Ort Tarquinius verjagt, Lukretia geschändt. Es ist des einen Fall des andern Frevels Frucht; Doch spricht ein Weib dem Mann in kastern Trop und Hohn:

Der

The bahnt, indem er ihm ic.) Er hielt die Feinde lan einem Ende der Brücke so lange auf, die man das audre hinter ihm niederreissen könnte; worauf er mit seinem Pferde in die Liber sprang, und unverletzt an das sichere User schwamm. Val. Max. loc. cit. Sunst fließt dieser Sinnschluß so natürlich von der Sache, daß es einem jeden Leser bedünken wird, er hatte ihn ohne mich von sich selbst machen können; und wird folgends in keine Achtung ben denjenigen kommen, welche Quintilianus in diesen Worten ausgezogen hat: Quid, quod nihil proprium placet; dum parum creditur disertum, quod & alius dixisset. Lib. 8. Proëm.

Det bringt burch Rothzwang nur ein Weib um ihre Zucht;

Die bringt burch Sigenmord ben Konig um bie Kron.

Auf

Der bringt durch Mothzwang nur ein Weib um ihre Jucht ic.) Ein Mann von groffem Ansehen und nicht minder Geschicklichkeit gab mir einst zu verstehen: Ihn bedunke, daß die ser Sinnschluß auf einen zweiselhaften Gedanken, dessen Babrbeit und Falscheit noch nicht recht entschieden, gegründet ser; und folgends denselben Fehler babe, der in folgendem Schluß einer Urberschrift des Martialis auf Cicerons und Pompejus des Groffen Tod angemerket worden:

Antoni tamen est pejor quam causa Photini: Hic facinus Domino præstitit, ille sibi.

Dag nemlich Antonius eine schandlichere Chat begangen , indem er ben Cicero feiner eignen Rache ; als Photinus, welcher ben Pompejus feines herrn bes Ronige Ptolomaus Sicherheit aufgeopfert hatte. Denn wie es, wider des Poeten Enticheibung, unftreitig fen, daß diejenigen, die vor fich felbft fundigen, batt burch Eigenliebe und andere gewaltsame Regungen , welche bie Broffe der Uebelthat vermindern, verführet werden; ba bergegen Die andern, die fich als Werfzeuge von andern gebrauchen lieffen, in einer Uebelthat mehr Bosheit jeigten , indem fle Diefelbe, fo au fagen, im falten Blut begingen : Alfo murben auch , meinem Schluß jumiber, die meiften mit ihm von biefer Mennung fenn: Dag es eine mindere Uebelthat fep, einem afterhaften Ronig von bem Ehrone ju helfen; als ein tugendhaftes Weib jugleich um ibre Ebre und ihr Leben ju bringen. Das mar ber Ginmurf, und Diefes meine Antwort. Daß nemlich feine Bergleichung mifchen meinem Schluß und bes Martialis feinem ju machen mare; fintemal diefes feiner der gefunden Bernunft jumider fcbiene; meiner aber jum bochften nur von einigen eifrigen Gemeinschaftern in Streit gezogen werben tonne. Daß die Enthronung eines Furften ein ganges Reich , Die Entehrung eines Beibes aber insgemein nur ein einiges Saus in Berwirrung fegen fonne. Und baß endlich, um ber Sache naber ju tommen, Larquinius nur eine einzige Frevelthat begangen, indem er die Lufretia gefchanbet; Diefe aber nicht allein gewaltsame Bande an fich felbft geleget , fondern auch juvor die ihrigen jur Emporung und Abfegung thres rechtmaffigen Ronigs angeftrenget, und hierdurch das gange romifche Bolt in einen unfichern Stand und in langwierige Unrube gefetet babe.

### Auf St. Peters verkehrte Rreubigung.

Schaut nicht auf Peters falschen Tritt, Als er verleugnete, er sen bes Herrn Gefehrte; Kehrt um die Mung, und schaut, was er im Tod erlidt: Die rechte Seit ist die verkehrte.

# An rechtlehrige aber übel lebende Geistliche.

Ihr sorgt zwar, daß ihr uns den Weg zur Sunde störet; Doch slieht ihr oftmals selbst, ohn Ursach nicht, das Licht.

Es ist der Schrift gemäß, mas ihr uns eifrig lehret; Doch mas ihr andre lehrt, das thut ihr selber nicht. Ihr sept auf unser Beil meist nur aus Stolz bedacht; Und ihr verdammt euch selbst, weil ihr uns selig macht.

Zwen

Die rechte Seit ist die verkehrte.) In ber vorigen Ausgabe hatte man dieser Ueberschrift einen ganz andern Schwung gegeben. Denn, nachdem man diesenige, die in dieses heiligen Apostels Justapsen treten wollten, gewarnet, daß sie sich auf dem Wege, den er ihnen zum Lode gezeiget, nicht verirren sollten, so gab man ihnen die Ursach in folgendem Bers:

Beil jeder Fußtapf bier gemacht ift durch fein Saupt.

Man hat aber in der Nachsehung diesen seltsamen und abendtheurlichen Gedanken verworfen, und denfelben mit dem obangeführten ersehen wollen. Sintemal derselbe nicht allein in einer ungezwungenen Sinnlichkeit bestehet; sodern auch noch diese Sitetenlehre mit fich führet: Das man nenlich die Kehler wegen der allgemeinen menschlichen Gebrechlichkeit übersehn; aus den Lugenden aber, so wie alle groffe Leute, also auch die Heiligen ertennen musse.

Aus Stol3) Wenn mancher hitige Prediger in fein hert fühlen und fich selber prüsen wollte, so wurde er gar leicht besinden, daß, wenn er unterweilen jeine Zuhörer bestrafet, er es minder thue, damit er si von dem Sundenwege abschrecke; als daß er sehen lasse, daß er Macht hobe, sie zu bestrafen. Wie mancher eisert sich so sehr auf seiner Kanzel, daß er mehr einem Beleise

#### 3wen Augen.

Dieweil uns bie Natur zwen Augen hat gegonnt, Da man mit einem boch genugsam seben konnt;

So fragte Polnborus mich,

Warum benn dieses sen geschehn? On sollst mit einem Aug, antwortet ich, auf bich; Auf andre mit dem andern sehn.

### Auf Memnon den geheimen Raht.

Dem Memnon ists allein bekannt, Wenn in geheim sein Fürst von heisser Lieb entbrannt, Manch Fraulein, das er selbst ihm zugeführet hat, Oft und nicht ohne Nachdruck kuft;

Die andre haben nur den Namen, Memnon ist Sein wirklicher geheimer Rath.

### Gemähld des Celsus.

Wer preist ben Celsus nicht ? Dem in bem beutschen Reich

So wenig sind an Gut als hohen Jahren gleich; Der keinen Abweg sucht statt der gewohnten Bahn, Und keinen Rathschlag liebt ohn einen kurzen Schluß;

Doch der mit einem schnellen Fuß Nie einen falschen Tritt gethan: So sehr gefürcht von seinen Feinden,

Das

Besessen, als einem Diener Gottes, bessen unterscheidendes Beichen die Sanftmuth ift, gleich scheinet? Und wie mancher bonnert aus eigennungem Absehen, oder aus Daß gewisser Perfonen, wider solche Dinge, die von andern vernünftigen, gelehrten und gewissenhaften Leuten vor keine Sunde gehalten werden.

So fehr gefürcht) Gefürcht vor gefürchtet, wie an einem andern Ort bochgeacht vor hochgeachtet. Denn sonst habe ich so viel als nur möglich gewisen, dergleichen Berkurgungen vermieden. Werbe sie aber niemals in einem andern tadeln wenn sie nur auch, gleich diesen, dem gemeinen Gebrauch nach, also verkurzt ausgesprochen werden. Impetratum est consuetudine, ut susvitatis causa peccare liceret, sagt Cicero in Betrachtung des Worts Meridios, welches sonst Medidies heisen sollte.

#### Ueberschriften fechstes Buch.

160

Daß seine Fesseln einst ein grosser Marschall kennt; So sehr geliebt von seinen Freunden, Daß seinen Vater ihn ein grosser König nennt. Ein Fürst der Lohn und Schutz bedrängter Tugend giebet, Und sich mit Mässigkeit gebrauchet seiner Macht; So daß er neulich noch diß Lob davon gebracht: Daß man ihn, wenn man ihn als Feind erkennt hat, liebet.

### Auf Menaltas.

Menalkas kommt in meinen Saal, Und ob gleich manch Gemählb hierinnen ihm behaget; Doch schüttelt er den Kopf, und saget: Daß ich ein Bild zwar gleich, doch ungestalter mahl. Daß in der Einbildung ich nianche Warzen schaffe, Und die auf fremde Wangen streich; Wolan, ich mahl ihn selbst ist schöner und doch gleich: Hier stehts, Menalkas ist ein Uffe.

Ende des sechsten Buchs.



Ueber-



# Weberschriften.

Diebendes Buch.

Ipsi sibi somnia fingit.
Virg. Eccl. 8.

#### Un den Leser.

Den ein gespister Dorn mehr als die Rose zieret;

So bente, baß man hier, was lieblich riechet, nicht So hoch ben weitem schapt, als was empfindlich sticht.

### Gemählt der zwenen Gebrüder, Raffor und Pollur.

Mein Pinsel ist zu schwach, zu mahlen Zwen Sterne, die am Pol des nordschen Himmels stralen:

Der eine schügt das feste Land, Des andern Einstuß ist der weiten See bekannt; Es stammen voller Glanz bend aus der Götter Blut, Gleich wolgestalt, und gleich von Muth.

Doch dunket mich, wenn ich den einen recht betracht, Daß man für Tugend nichts, was nicht belebt ift, acht;

Dis Les of Google

Und wenn ben andern ich mit jenem will vergleichen, Es sey ber Ernst ihr mahres Zeichen:

Die Juno selbst erkennt in ihnen Ammons Bild, Und bender wunderwurdig Licht,

Das täglich heller scheint, verursacht, daß sie nicht Den wolgerathnen Fehltritt schilt.

### Auf den gutherzigen Kleander.

Rleander ist ein gutes Blut, Der nur aus Misverstand der Tugend Abbruch thut; Der Tagdieb Anschlag ist gegründt auf seinen Glauben, Und er bedanket sich, wenn ihn die Leute schrauben; Er mehrt die Betteley durch seine Mildigkeit, Und war, hatt er nur Wis, gescheut.

Auf

Und beyder wunderwurdig Licht, daß täglich heller (cheint,) Der eine ift lender nunmehr, und als er am bellsten schien, untergegangen; so daß hierdurch ein gefrontes haupt, und mit ihm ein ganges Konigreich in grosse Betrübniß gesetzet worden.

Extinctum Nymphæ crudeli funere Daphnim Flebant, vos corpli testes, & slumina Nymphis: Cum complexa sui corpus miserabile nati Atque Deos atque astra vocat crudelia Mater. Daphni tuum fortes etiam ingemuisse Leones Interitum, montesque seri sylvæque loquuntur.

Und weil ich einen jungen helben in diesem zu seiner Zeit gleichfals so sehr beklagten ebeln Schäfer vorzustellen ben Anfang gemacht; so will ich ihm auch desselben Grabschrift zugleich hiemit
zugeeignet haben:

Et tumulum facite, & tumulo superaddite carmen: Daphnis ego in sylvis, hinc usque ad sidera notus, Formosi pecoris custos, formosior ipse.

Virg. Ecl. 6.

Und war," hatt er nur Win, gescheut.) Dieses ift nicht nur ein bloffer Scherz, sondern führet einen guten Berftand mit sich. Denn ob gleich manche wisige Leute in vielen Belegenheiten seben lassen, daß sie eben nicht gar zu viel Berftand haben:

### Auf die französische Donnerworte. Car tel est notre plaisir.

Au Regenspurg fünf kurze Fragen, Auf welche mancher Mund muß seine Mennung sagen; Und zu Versaisses so viel Wort,

Die manche Sand aussührt an mehr als einem Ort,

Die machen, daß uns Frankreich brudet, Und die verstellte Krot oft unfern Abler pflucet.

Ben uns heists: Ob? Wie? Wenn; Was? Wer? Und dort in einem Zug: Denn das ist mein Begehr,

### Auf die schöne Hyra.

War Hora nicht so schon, und auch so grausam nicht; So hatt ich minder Freud, und fühlte minder Schmerzen. Das Paradies schan ich in ihrem Angesicht, Fühl aber auch zugleich die Soll in meinem Berzen.

### Auf M. T. Cicero.

Wenn man den Cicero erhebt, so schaue man In ihm nicht allzuviel den Burgermeister an; Sein gröster Ruhm ist diß: Daß diese, die ihn kennen, Die grösten Redner ihn den grösten Redner nennen.

### Auf Denselben.

Ich schau im Cicero, ben bem verwirrten Stande, Zugleich der Menschen Kraft und ihre Schwachheit ans Er war der Römer Ruhm und Schande,

2 3

linb

haben; Co giebt es boch hergegen unterweilen fo gutbergige Oubentopfe, bag man aus allen ihrem Wefen fpuren fan, daß fie fich vernunftig aufführen murben, wenn fie nur ein wenig mehr Wig hatten. Witige Loute find nicht allezeit klug; aber manche Leute wurden klug seyn, wenn fie witig waren.

Und mit viel Lugend kaum ein Mann. Begierig nach dem Ruhm, doch forghaft für sein Leben; Beredsam, aber meist sich selber zu erheben; Bedachtsam, wie, nicht was er sagt:

Der Romer Schungott, und verzagt.

### Auf den versoffenen Zelidor.

Es liebe ben Diogenes,
Sagt Zelivor, ein ander;
Ich, der den Wein mit Eymern meß,
Ich halts mit Alexander:
Ich bin ein Held beym vollen Glas,
Und war ein Narr beym leeren Faß.

### Verblendte Liebe. Auf Chrysantes.

Chrysantes, ber ein Weib nach ihrer Schleppe mißt, Und eine Grafin stets gieht einer Fraulein für,

11nd mit viel Tugend kaum ein Mann.) Alle andre Sugenden hat ein Mann mit den Weibern gemein; die Herzhaftigkeit allein ift desselben unterscheidendes Zeichen. Go daß wenn es ihm hieran fehlt, man ihn kaum einen Mann beifen kan.

Aber meift fich feiber zu erheben;) Diefes, wie es aus bunbert Dertern feiner Schriften, alfo fan es insonderheit aus biefem schönen lateinischen Knittelverse, ben er felber auf sich gemachet hat, verspuret werben:

O fortunatam natam me consule Romam.

Bebachtsam, wie, nicht was er sagt:) Sein größer Gehler war, daß er gerne auf andere Leute flachelte, und sich seines Wißes in den meisten Fällen zu seinem grossen Nachtheil bediente; jo daß ihm auch zulest seine Junge den Jals kostete: Ego guoque tibi jure kavedo, sagt er einst zu einem vornehmen Römer, dessen Water ein Koch gewesen war; und rückte ihm folgends in diesen Worten seine niedrige Herkanft vor, weil die Römer Quoque und Coque auf einerlen Weise aussprachen.

Der liebt Arfinoe, und siehet nicht, daß ihr Die Schönheit, wie ihr Ram, nicht angebohren ist.

### Auf die Krönung des jungen Bladislaus.

Es war die Anstalt gut, war gleich der Pracht nicht groß, Daß Wladislaus saß in seiner Muter Schoß, Alls Ungarn ihn beschenkt mit seiner guldnen Kron; Es ist der Muter Schoß der Kindheit bester Thron.

### Wahrheit zu Hofe.

Die Urfach ist, daß niemand nicht Dem Fürsten fren ins Auge spricht, Und daß ihm jedermann die Wahrheit vorenthalt; Weil man eh ohne Straf ihm schadet, als misfallt.

· 2 3

Un

Die Schönheit, wie ihr Nam, nicht angebohren iff.) Nicht die Schönheit, weil sie sich schminket; noch ihr Name, weil sie vom schlechten Stande, und durch ihren Mann allein eine Gräfin geworden ist.

Weil man eh ohne Straf ihm schadet, als mißfällt.) Ber an biefem Schluß zweifelt, ber muß nicht bie Bergen bet Menschen , und noch minder die Bergen der Ronige fennen. Sundert Fehler wider feinen Staat werden nicht halb fo fehr aufgemunet , ale ein eigner wider feine eigene Perfon. Drucke Das Land unnothiger Beife, beraube feinen Schap, verunehre ibn in fremden Reichen burch beine bobrichte Rath - und Anschlage; vielleicht entgeheft bu der wolverdienten Strafe: Wicherfprich aber nur einmal feinen Deigungen, und fer ein verlorner Mann. Es gibet fo gar einige verschmiste Soffeute, welche fich für verloren schäßen, so bald ihr Herr gewahr wird, daß sie mehr Berfand, ale er felber, haben. Antonio Bereg ergehlet, baf ein Ronig von Portugall, als er einft einen Brief an ben Papft fchicken wollen, einem feiner geheimen Ratben anbefohlen, baß er einen befrwegen auffegen follte; bag er felber auch einen fchreiben, und hernach ben beffen an ben Dapft abgehen laffen wollte. Als nun bende ju Papeir gebracht maren, fo befand ber Ronig, baß feines geheimen Rathe Brief beffer als fein eigener fen . und beschloß berohalben benfelben bem Dapft ju jufenden. Borauf ber argwobnifche Rath, fo balb er nach Saufe fam, alle feine Gachen

### An einen guten Freund.

Bersichre bich, mein Freund, daß ich dir niemals sage, Was ich nicht in dem Bergen trage,

Roch baf ein zweifelnd Wort aus meinem Munde fall; Mit Liebe weiß ich nicht zu scherzen:

Ein jedes Wort flopft in bem Bergen, Im Munde horft bu nur beffelben Wiederschaff.

### Rechter Gebrauch des Sieges.

Den Feind zu zwingen ist gar oft bes Siegers Glud; Sich selbst zu zwingen ist bes Siegers Meisterstück. Denn wenn ber Muth ben Kranz ber Tugend legt zun Kussen,

So pflegt man, daß der Krieg geendigt sein, zu schliessen: Und nächst der Himmels Freud ist nichts, das suffer klingt,

Alls wenn ber Friede felbst bes Sieges Zeitung bringt.

### Thu recht, scheu niemand.

An Palamon.

Daß alles, was miflingt, bein König auf bich schieb, Rlagst bu, ob gleich bu ihm gehorsam bist in allen:

Willst

also anschiekte, damit er auf das geschwindeste sich nach Spanien begeben könnte; sich sessiglich einbilder d. daß er nicht sicher in Portugal leben könne, nachdem der König sein Herz befunden, daß sein Diener klüger, als er selber sev. D wie glucklich ist das Land, welches einen so tugendhaften König hat, daß er alle Wahrheisen ohne Zorn und Sifer hören; oder wie glucklich ist der König, welcher einen so tugendhaften und zugleich so geschickten Günstling hat, daß, wie er auf einer Seite ihm keine Wahrbeit vorenthält, er auf der andern dieselbe ihm auf eine so ungezwungene und fröliche Art zu verstehen giebt, daß er sich unmögstlich darüber erzurnen könne. Tanta benignitzs Principis, sagt Plinius von dem Lrajanus, tanta securitas temporum est, ut ille nos principal dus redus existimet dignos, nos non timezmus quod digni este videmur. In Paneg.

Wills bu ihm nicht, wenn bu, was recht ist, thust, miffallen; Co thu ihm niemals nicht, was unrecht ist, zu lieb.

#### Die Sonne und der Mond.

Die Sonn heißt die, der Mond heißt der In unsrer Sprach, und kommt daher; Weil meist die Fraun wie die gemein, Wie der gehornt wir Manner senn.

### Auf Mopsus.

Wenn man jum Zeitvertreib dem Urtheil Obstat halt, Das Mopsus im Gelach von allen Sachen faut:

€ 4 €0

Willft du ihm nicht ic.) Man wird insgemein finden, daß diejenigen, die sich durch frumme Wege in ihres Herrn Enabe geseint, dieselben bernachmals gemeiniglich in einer gerechten Sache verlieren: Entweder weil groffe Herren nicht leiden können, daß ein verächtlicher heuchler ben geringsten Anspruch zur Zugend mache; oder weil sie sich einbilden, daß er unterm Schein der Lugend sie zu betrügen suche. Ein Lugner mag einst die Wahrbeit sagen; aber einem Heuchler siehet es nicht mehr frep, ehrlich zu seyn.

Die Sonn heißt die ic.) Denn in allen andern Sprachen, die mir bekannt sind, heißt die Sonne der, und der Mond die; die Sonne ift mannlichen, und der Mond weiblichen Geschlechts.

Wir Manner syn. In der vorigen Ausgade hieß es, die Manner seyn. Man hat aber in der Nachsehung befunden, daß man in diesen Worten dem deutschen Priscianus einen kleinen Bakenstreich gegeben, indem man seyn vor sind gesehet hat. Ob nun gleich diesen Fehler die meisten Versasser in der deutschen nun gleich diesen Fehler die meisten Versasser in der deutschen koprache täglich begeben, so bat man doch denselben nicht vorben streichen lassen, sondern sich lieber selbst in das löbliche Amt der Actaons Brüder mit einschreiben wollen; ohngeacht man dazu nicht das geringste Necht hat, weder in actu primo, noch actu secundo, wie die Amtömeister dieses Ordens, die Philosophi reden, als welche es unterweisen ben weder hier Acten nicht bewenden lassen, sondern so gar die auf den vierten katen nicht Geschichte ist bekannt, der Titel aber derselben ist: Le mari, cocu, dattu, & content.

So sagt er voller Zorn: Ein kluger Mann ber muß Nachgeben, zoge man gewisse Ding in Zwist. Doch Mopsus ber versteht ben Lehrsag nicht; weil bis Zu thun zwar Klugheit heißt, zu sagen Dohrheit ist.

### Auf die gutthätige Amarillis.

Weiß Amarilis wol, wenn sie der Armut giedet, Weiß Amarilis wol, wenn sie der Armut giedet: In dem so sittsam sie ihr ihre Hulf andeut, Daß man den Geber nicht vom Nehmer unterscheidt; Und ihre Wild und Gut als Laster zu verhehlen, Und so zu geben pflegt, als andere zu stehlen: Gleich einem vollen Fluß, der sleisfend Tag und Nacht, Das Ufer fruchtbar zwar, doch kein Geräusche macht.

#### Auf Sardanapels Tod.

Der als ein Weib gelebt, starb endlich wie ein Mann; Die Liebe reist ihn dort, und hier Verzweislung an: Doch hieß er noch im Tod die erste Neigung gut, Er war der Brunst gewohnt, und warf sie in die Glut. Sein Schast verbrannt mit ihm; und man nahm wol in Acht,

Dag nichts als flieffend Gold bie Afche toftbar macht.

Un

Gleich einem vollen Sluß :c.) So sehr als wolersundene Gleichnisse eine Rede zieren; so thöricht sind dieselben, wenn sie mit der Natur nicht übereinstimmen. Hoc enim genus, sagt Quintilianus, a quidusdam Declamatoribus maxime corruptum est. Nam & falsis utuntur: magnorum fluminum navigadiles sontes sunt; & generosioris arboris statim plantæ cum fructu est. Wie falsch es nun aber ist, daß Baume von guter Art, so bald sie genklinget sind, Früchte tragen; oder daß grosse Flusse gleich von der Schwelle an schissbar sind: So wahr ist es, daß volle Flusse ihr User in der Stille vorbenstiessen, und solgends ein schönes Ebendild wolkhätiger und barben sttsamer Leute sind.

#### Un Aristodemus.

Das land macht seine Lust frolockend offenbar, Abeil deinem Fürsten man dich sieht zur Seite gehen: Du bist so angenehm, daß er geneiget war; So tugendhaft, daß er aus Recht dich must erhöhen.

#### Un Denselben.

Die Gnabe, welche dir dein König thut, genießt Von dir ein jedermann; und keinem wird geraubet, Was dir gegeben wird: Ein gleicher Zutritt ist Von deinem Fürsten dir, wie uns zu dir erlaubet.

### Auf den scheinheiligen Thrax.

Thrar spricht, wenn ich ihn unverwacht Ben einer schönen Thais finde; Sein Amt hab ihn hieher gebracht, Um sie von ihrer schnoben Sunde Durch seinen treuen Unterricht Gewissenhaftig abzuschrecken. Er warmt sich an der Sonn, und spricht, Er schaue nur nach ihren Flecken.

### Grnft, Stern. Durch Versetzung ber Buchstaben.

Wie Mars die Tapferkeit, Merkurius die List, Die Hoheit Jupiter, die Schönheit Venus ist; So ist Saturn der Ernst. So daß man leicht versteht, Es sen der Ernst ein Stern, der Ernst, sen ein Planet;

5

In

Es fey der Ernft ein Stern. ) Db gleich biese Bersenung ber Buchstaben in sich selber nichts ift, und nur allein durch bie Erklarung qu etwas gemacht wird; so hat man doch dieselbe als einen Freybeuter mit ben andern Ueberschriften durchstreichen laffen wollen. Sonst ist man völlig von der Reynung derjenigen, die dafür halten, daß Anagrassmata zu machen, nichts anders,

In Langsamkeit so gleich Saturn; baf biefer nicht Bor brenffig, jener kaum vor funfzig kommt ans Licht.

## Auf einen gewissen Arzt, und seinen Aranken.

Star wird zum Arzt aus Noth und Zwang, Und Nebermuth schwächt Timons Scheitel: - Ein voller Leib macht diesen krank; Und den zum Arzt ein leerer Beutel.

### Auf den Poeten Aeschylus.

#### In Anittelversen.

Der Aeschylus verließ die Stadt, Dieweil man ihm geweissagt hatt, Ein Fall wurd ihn erdrücken: Doch als er sich aufs Feld gemacht, Und ausser der Gefahr sich dacht, Da mußt es sich so schiere: Daß als er saß und machte Vers, Der schlimme Vogel Jupiters

Thm

als eine Kunst der Oudentopfe sen, und folgends keines derselben die geringste Ausmerkung des Lebens verdiene; Es sen denn, daß es einen geschickten und völligen Verstand mit sich sühre. Als dassenige auf des Kaisers Namen, zu der Zeit, da er mit den Lürken und Franzosen zugleich Krieg sührete: Leopoldus, pello duos. Oder das auf die Königin Ehristina: Christina Regina Sueciæ, in hac Virgine Cwsar est. Oder welches das schönste von allen ist, die Frage des Pilatus. Denn wann er unsern Heiland fraget: Quid est veritas? So antwortet das Anagramma: Kst vir qui adest.

Jener kommt vor funfzig kaum ans Licht.) Es ware auch nicht jum besten, daß ber saure Ernst viel zeitiger sich sehen lassen sollte. Sintemal man sich badurch in jungen Jahren vor ber Welt nur lächerlich ju machen pfleget. Deme, sagt Horaz,

Deme supercilio nubem: Plerumque modestus Occupat obscuri speciem, taciturnus acerbi.

Ep. 18, lib. 1.

Ihm auf bas Saupt was thate; Wodurch ihm gleich im ersten Wink. Gefühl, Gehör und Sehn verging, Und er ersuhr zu spate? Daß, wer vor seinem Schickal slieht, Demselben stets entgegen zieht.

#### Auf Denselben.

In bem ber Dichter flieht sein Schickal, so zerbricht Ein Abler, weil er sich versieht, ihm seine Stirne:

Dem Abler fehlt es am Gesicht, Wie dem Poeten am Gehirne.

Auf

Ihm auf das Zaupt was thate.) Man mennet die Schildkrote, welche der Adler auf des Poeten kablen Kopf fallen ließ, indem er denselben vor eine Steinklippe ansahe, und fich folgends zu dem Poeten ziemlich wol schiefte. Denn was schiedet sich wol besser zusammen als ein blinder Adler, und ein tummer Poet. Sintemal der eine des andern Sinnbild ist. Westhalben man dann auch allhier die Knittelverse, als welche sich zu dieser Sache am besten reimen, zu Hulfe genommen; und die in der vorigen Ausgabe sich besindende ernsthafte Ueberschrift desto lieber verworsen, weil man in derselben durch eine ungeheure Scharssingskeit einen Bliz aus der Langsamkeit, und aus der Scharssingskeit einen Donnerstral gemacht hatte. Iwar hat man gleich Ansangs den certaurischen Wis derselben durch folgenden Vers zu mässigen gesucht:

Es zeigt uns Aeschylns, daß mas auf Erden lebt, Des frengen Schickfals Schluß vergebens widerfrebt; Und die Behatsamkeit hier keinen Menschen schüt; Denn ebe dieser sollt ein Augenblick verweilen, So wird ins Ablers Llau ein jedes Ding zum Blig, Und die gespornte Zeit lehrt einer Schildkröt eilen.

Man hat aber auch in biesem aufgeschwollenen Wis die Schwade besselben versviret, und weil man gesehen, daß keine gute Worte belfen wollten, julest aus Ungedult nach dem Knittel vegriffen.

### Auf die angenehme Chlorinde.

Chlorinde sagt nicht oft, was sie nicht sagen soll: Doch was sie sagt und thut, wird durch die Art beschönet, Mit der sie alles thut; es sieht ihr alles wol; So daß die Tygend selbst ihr keinen Zierrath lehnet, Den ihre Schonheit nicht der Tugend wieder giebt: Sie macht die Tugend so, wie diese sie, beliebt.

### Falsche Tugend.

Gerecht ist Statilas, doch allzustreng gerecht; Gedultig, wenn er auch die Shre schüßen soll: Aus Demuth macht er sich zu jedes Narren Knecht; Und spricht ohn Unterscheid von allen Leuten wol. Oft läuft er in Gefahr, zu zeigen seinen Muth; Ist mild, unangesehn wem, wie und was er schenkt: Er liebt die Tugend so, wie Affen ihre Brut; Denn er erdrücket sie, indem er sie umfängt.

### Augustus an die Kleopatra.

Steig ist Aleopatra aus beiner frühen Gruft, Auf den erneuten Thron, auf den dich Casar ruft; Erkennst du deinen Fall, so tern aus meiner Pein, Daß weder ich noch du unüberwindlich senn. Wem hört Egyptenland, wornt ich triumstr? Mir durch das Kriegesrecht, durchs Recht der Liebe dir.

Rleo=

Und spricht ohn Unterscheid von allen Ceuten wol.) Dieses wird zwar von einfältigen Leuten für ein Zeichen groffer Güte gehalten; kluge Leute erkennen baraus eine feige Memme; benn, thut man es der Ruhe halber, was hindert uns das Maul zu halten? Mit Schweigen sündigt hier so leicht niemand nicht, der nicht zu jedermans Richter eingeseste ist. Wollt ihr aber sprechen, so zeiget, daß ihr herz genug habet, die Wahrheit zu sprechen,

Und nennet eine Rate Rat, Und Rolet einen Lotterbuben.

### Kleopatra an den Augustus.

Weil in Verzweislung mir August gebeut zu hoffen, Und sich des Siegers Grimm in Liebe ist verkehrt, So sieht dir auch der Schaf von ganz Egypten offen; Ein Wort von beinem Brief ist mehr als dieser werth: Zuvor wehft ich den Tod, weil ich der Macht nach, geben,

Und weil ber Lieb ich ist nachgeben muß, bas Leben.

### Unnütze Gorgen.

Wer gar zu forghaft ist, ber mehrt sein Ungemach, Und fühlet vor der Zeit des strengen Schickfals Wüten; Vergebne Furchtsamkeit! Es ist vor jeder Sach, Die möglich zu geschehn, unmöglich sich zu huten.

#### Sokrates und Xantippe.

Kantippe war zwar schlimm berücktet, 11nd Sokrates ein kluger Kopf; Doch sindt man manchen armen Tropf, Der seinen Hauszank bester schlichtet. Denn wenn wir, was er that, erwegen, So siel hier manche Dohrheit für; Wust er, auf Donnern solge Regen, Warum sest er sich vor die Thür.

#### Auf Koridon.

Mich bunkt, wenn Korivon von andern Leuten spricht, Daß es ihm an Verstand gebricht; Und wenn er, was er selbst verrichtet hat, erzehlt, Daß es ihm am Gedachtniß sehlt.

Auf

Juvor wehlt ich den Tod 2c.) Die vorgesette Kurze biefer Briefe, und die Enge des Verfes hat nicht leiden wollen, diesen Einfall deutlicher also auszudrucken: Ich wehlte zuvor den Bod, weil ich deiner Macht nachgeben mußte; und weil ich aniso beiner Liebe nachgeben muß, so wehle ich das Leben. Ich hoffe aber dennoch, daß er ohne diese Erklärung von den nieisen Lessern wird verstanden werden.

### Auf Darius und Alexander.

So Niederlag als Sieg kommt her von dem Geschicke; Auf diß läuft alles aus: Des Unglücks schlaue List Macht, das Darius nicht ein Alexander ist; Das Alexander nicht Darius ist, das Glücke.

### An Korinna wegen ihrer Briefe.

Die Briefe, die du läßt, Korinna, an mich gehn, Bezeichnen mir dein ganzes Wesen: Raum fan ich, was du hast an mich geschrieben, lesen; Und was ich lesen fan, verstehn. Ich tenne deinen Sinn so wol, als deine Hand, Denn wie der Buchstad falsch, so ist auch der Verstand.

#### Un Phocions Gemahlin.

Daß schon ein Shweib gnug bes Shmanns Tugend zier, Das stellst du dir betrüglich für: Sin unbereister Mann, und ein bereistes Weib, Die sind der Spotter Zeitvertreib. Sin Mann der viel, ein Weib das wenig auf sich halt, Die gelten gleich viel in der Welt.

Daf schon ein Ehweib gnug des Ehmanns Tugend Bier, ) Es murde des Phocions Gemahlin einft worgeworfen , baß fie ihrem Chmann feine Rinder gebohren; worauf fie antwortete: Satis magnum ornamentum fæminæ est viri sui virtus Diefe Antwort ift von ben Alten als etwas fonderbares angemertt morben; weil diefelbe aus dem Munde eines tugendhaften Beibes gefommen. In fich felber aber ift biefelbe febr betruglich, weil fonft die boshafte und rafende Zantippe fich berfelben Worte mit gleichem gug gebrauchen tonnen; in Unfeben ibr Gemahl ber Sofrates bem Phocion an Lugend und Grofmut nicht bas geringfte nachgegeben. Unterbeffen fo hat man fich Diefer ernfthaften Biberlegung allhier nicht bedienet, fondern derfelben eine fchershafte befig lieber porgejogen, weil man hieburch Gelegenheit gebabt, ben imiAnfang ein wenig aufgehaltenen Lefer, bernachmale burch einen unverhofften Schluß befto mehr ju erluftigen. Nam quiz nova placent, ideo sententiæ, quæ præter opinionem desinunt, delectant, Arist. Rhet, c. 11.

Man sieht ein freches Weib, und einen bloben Mann, Verächtlich, das wie diesen, an. So daß du klarlich siehst, daß dich dein Wahn versührt, Dieweil ein Weib vielmehr des Schmanns Laster giert.

### Verdienst zu Hofe.

Die Tugend wird hier meist ber Dohrheit nachgesest, Wo man, was angenehm, mehr, als was nüglich, schätzt; Und der verdienet oft ein freundlicher Gesicht, Der oft zu Hofe tanzt, als der im Feld oft sicht.

#### Auf Kolar.

Daß Kolar keinen nicht bezahlt, 11nd doch mit zweien Dienern prahlt; Daß er in einer Kutsche fährt, Ist nicht so sehr Berwunderns werth: Wie könnt er doch die Last auf seinen Schultern bulden; Zwei Pferde haben gnug zu ziehn an seinen Schulden.

### Zwenfacher Sieg.

Wie leichtlich wird ein Mann vom Gegner überwunden, Wenn dieser, zu der Rach hat Zeit und Ort gefunden; Erdrück ihn! Er verdients; es sieht die alles fren: Doch wo du ihm vergiehst, so überwindst du zwey.

#### Und er bedräuete das Meer.

Es hort das Meer zwar auf zu wüten und zu toben, So bald der HErr den Wind bedraut; Hergegen aber hebt das Volk ihn an zu loben, Das Meer wird still, die Menschen laut. So muß der Wundermann in Unruh immer wandern, Und ein Geräusche folgt dem andern.

Un

So überwindst bu zwey.) Dich felber, und beinen feind, im fall er nur die geringfte Tugend an sich hat.

### Un einen Geißhals.

Stehts einem Geighals an auf Aelins zu schmähn, Weil er vergebens hofft, auf was nicht kan geschehn? Stell ein bein nichtiges Geschwäße; Und glaube, daß die Welt, die alles wol erwegt, Auf eine Wageschal der Geighäls ihre Schäße, So wie der Narren Hoffnung legt.

### Un Krispinus.

Du bleibst ben einem Gang, und gehest einen Weg, Im Ernst so wol als Scherz, ein Jeck. In jedem Wort zeigt sich bein Sinn: Ein Scaramusch im Ernst, im Scherz ein Harlequin. Denn in der Dohrheit macht gar keinen Unterscheid Ein buntes oder schwarzes Kleid.

Sauls

Auf eine Wageschal der Geitzhals zc. Es läst sich leicht begreisen, daß es einerlen Dobrheit sen, etwas zu besten, das man sich nicht zu Nun machet; und auf erwas zu bossen, das man nie erreichen kan. Ja die erste ist grösser als die andere. Denn wann jener von seinem wahren Besty nickts als Sorgen und Verdruß hat; so wird dieser durch seine fallsche Hossnung in allen seinen Widerwärigkeiten unterstützet: So gar, daß wenn ihm jemaud die Unmöslichkeit der verhossten Sache vor Augeu legen sollte, er Zweisels ohn in diese bekannten Worte ausberchen wurde:

Pol me occidifis, amici,
Non fervastis, ait: cui sic extorta voluptas,
Et demtus per vim mentis gratissimus error.
Horat Ep. 2 lib 2.

Ein buntes oder schwarzes Aleid.) Es ift so mol bekannt, daß ein Scaramusch allezeit in einem schwarzen Rleide,
ein Harlequin bergegen allezeit in einem bunten auf der Schaubühne erscheine, ohngeacht bender Thun und Wesen auf eine Gaukeley auslaufet; als es gewiß ift, daß in dem menschlichen Leben manch err. Ihafter Mann mehr Dohrheit in seinem ehrbaten schwarzen Rleide begehet, als mancher unersahrne Jungling, der alle Farben des Regenbogens in dem Seinigen vorstellt.

# Sauls Helm ju groß für David.

Es konnte David zwar die Waffen Sauls nicht führen, Doch ließ er ohne die mehr Herz, als dieser, spuren 3: Wehr Rlugheit, als er saß auf der Debraer Thron. Sauls Helm war ihm zu groß, nicht aber seine Kron.

#### Un Jodobus.

Dein Bruder ging nach einem Weib, Du liefst nach einer Mete; Doch das war schwanger schon von Leib, Die brachte dich ins Nete, Und ließ dir keine Rast noch Ruh, Bis du mit ihr verdunden: Du hast was er, und er was du Mit Fleiß gesucht, gefunden.

# Auf einen ungerechten Richter.

Die Strafe icheut er nicht, wenn er fich lagt bestechen; Denn er gahlt die, wird er entbedt, mit bem Berbrechen.

Auf

Sauls Zelm 2c. ). In der vorigen Ausgabe fieng biefe Beberfchrift mit folgenden Berfen an :

Weld Urtheil trifft wol recht mit Davide Anfehn ein? Er war verachtlich ichon, unüberwindlich flein.

Man bat aber diefelbe biefer, bes Horatius Regel ju folge, bete

Vir bonus & prudens - - ambitiosa recidet Ornamenta. - - Ambitiosa recidet Horat, de arte Poet.

Ging nach einem Weib.) Er fuchte fich ju verheprathen; fin bem bu bich mit einer Dege bebelfen wollteft.

Du haft was er ic. ) Du baft in beinem Beib eine Mete, und er in feiner Dete ein Beib gefunden.

Deinn er zahlt die ic.) Es ward einft im romischen Rath vorgeschlagen, daß, weil man befinde, daß die romischen Land-

#### Auf die tapfere Klelia.

Als Klelia dem Feind entkam, Ind durch der Tiber Flut beherzt ans User schwamm; Als eine schone Roth ihr Angesicht bedeckte, Und auf bekannten Grund den leichten Speer sie steckte: Da schaute Rom erstart von der entfernten Soh Die neue Göttin an, und dachte mit Vergnügen: Es sey die Dapferkeit aus einem Fluß gestiegen, Wie vor die Schönheit aus der See.

# Es ist uns gut, Herz, daß du uns züchtigest.

Wie mancher dünket sich im Glück ein Seld zu senn, Der in der Noth verzagt; das Unglück ists allein, Das in das innerste des falschen Serzens dringet: Und den verführten Tropf zur Selbsterkanntnis bringet. Ein Glas zeigt, wenn es ist durchsichtig, nur das licht; Doch wenns versinstert ist, so zeigts dir dein Gesicht.

# Gehorsamfeit ohne Fürwitz.

Man muß nicht zu genau ber Fürsten Thun durchgrübeln, 11nd ihnen, was man nicht so gleich begreift, verübeln; Denn ist die Klugheit hier nicht ihrer Gute gleich,

pfleger und herrschafter die ihnen untergebene Lanbschafteu lerschonften, und das Geld in ihre Beutel fteckten; man hinfuro biesenige, die man dieses Frevels überwiesen wurde, mit einer anschnlichen Gelbsumme bestrafen sollte. Wogegen sich aber Siere eirigst sente, und zwar aus diefer Ursach: Daß, da bisher bieselben nur so viel genommen, als sie genug erachtet batten, ihren eignen Geig damit zu erfattigen; sie ins fünftige so viel bazu nehmen wurden, womit sie ohne ihren Schaden die angesente Strafe bezahlen, und ihrer Richter Geig ersättigen konnten.

Wie vor die Schönheit aus der See. ) Die Poeten bichten, daß die Benus aus dem Schaum der Wellen gebobren, und in einer Schnecke an das Ufer geschwommen fen.

Denn ift die Alugheit hier ic.) In maxima enim foreuna, minima licentia est. Salust. Bell. Jugurth. So find sie alsofort mit viel Gefahr umgeben; Die Frevel kosten nur dem Unterthan das leben; Ein Irrtum aber bringt den Konig oft ums Reich.

#### Auf Korinna.

Korinna klagt, sie sen von Prokus hintergangen; Dieweil gewisses Gold, das sie von ihm empfangen, Als sein Verlangen sie gestillt, Nichts sen, als Silber übergulbt.

D Dohrheit! weil sie ihn hierdurch zu sagen zwingt: Dag fein Geschente sen, wie ihr Gesicht, geschminkt.

#### Krispina und Hirpinus.

Rrispina schweert, sie hab entsaget allen Lusten, Und geht doch mit entblößten Bruften;

Geschenke nimmt fie gwar, schweert aber boch baben, Daß sie nicht eigennüßig sen;

Sirpinus, ob er gleich hierin ihr Glauben giebet, Schweert bennoch, daß er fich nicht hab in fie verliebet.

Rrispina schweert, Burpinns schweert, Bis in bas Spinnhaus sie, er in bas Tollhaus fehrt.

#### An einen Waghals.

Warum ergurnst bu bich, mein Freund, wenn ich bich

Das du vich ohne Noth so oft giebst in Gesahr? Gestehe nur, du senst ein Narr, So geb ichs zu, du bist ein Held.

DL 2

Die

Mit viel Gefahr umgeben.) Damokles ftrich einst bie Glückscligkeit ber Könige boch heraus. Worauf Lionystus ber Ep aun bamit er ihm dieselbe vor Augen fiellen möchte, ibn an feine Stelle an seine Lafel segen, den allen seinen Hossuten mit groffer Strelle an seine Bafel segen, der auch ingleich ein blosses Schwe r an einem schlichten haar über sein Houpt bangen ließ so daß der furmisige Hössing wegen der augenscheinlichen Gefahr nicht allein an kin Effen gedachte, sondern auch gar nicht die geringfte Rube empfand, die ihm der Lyraun von der gefährlichen Stelle aufzusteben erlaubet batte.

# Die Forcht des HErrn ist der Weisheit

#### Girach 1. v. 25.

Wenn man sich an der Welt Gesetz und Lehre bindt, So ist die Furcht des Lasters Kind; Wenn aber man dis Wort ins Herren Wort durchsucht,

So ist die Furcht der Weisheit Frucht.

So heftig ist der Streit des himmels und der Welt, Daß der für Lugend schäpt, was die für Laster halt.

# Verstellte Sanftmuth.

#### Auf Turnus.

Daß Turnus viel erträgt, ist nicht Langmuthigkeit; Er sucht zur Rache nur Zeit und Gelegenheit: Er zahlt, wenn er die findt, gedoppelt seine Schuld; Braucht Tugend zum Betrug, und schändet die Gedult.

#### Auf Hiob.

Schau Hiob, dem ein Tag hat all sein Gut geraubt, Der voller Schmerzen ist vom Juß an bis zum Haupt, Wie er die Wund umsonst zu lindern sucht mit Dele, Umsonst mit Sanstmuth sucht zu bandigen sein Weib. Nimm die Geschwist hinweg, so hat er keinen Leib; Veraub ihn der Gedult, so hat er keine Seele.

#### Orau-

Und schandet die Gednit.) Er zwinget fie mit Gewalt, daß sie ihm zu Billen sep. Die Gebult ift in der Shat ein schönes Weibsbild, welches nur diezenigen glücklich machet, die ihrer Liebe gutwillig geniessen. Die aber, die sich ihrer nur bedienen, um ihre Begierden zu erfättigen, von denen kan man mit Recht sagen, daß sie dieselbe nicht minder als Sarquinius und Lukresia um ihre Scham und Spre bringen,

#### Orauworte.

Den Sarnisch lege ber, wer Sohern braut, nicht ab; Denn wer geringern braut, ben schützt bie Narrenkapp.

# Ausbundige Hofart.

#### Un Marin.

Rleant hort allem Lob, und du horst feinem zu: Hofartig ift Rleant; die Hofart selbst bist du-

M 3

Auf

Die Zofart felbst bist du.') Es ift ein gewisses Zeichen einer ausbundigen Josart, wenn jemand so gar keinen Ruhm anboren will, ob derselbe gleich noch so wahrscheinlich ift, und noch so wol angebracht wird. Sintemal die größen Jelden benfelben jederzeit mit Vergnügen angehöret, und sich nur allein wider die groben Heuchler, nach des Augustus Bepspiel aufgelehnet haben, als von welchen Hora; sagt:

Cui male si palpere, recalcitrat undique tutus, Satyr, I, lib. 2.

Bas aber die obberührte Rebensart betrifft, so ift dieselbe nicht allein von Homerus, welcher die Rirea die Schönheit selbst nennet; sondern auch vom Martialis in folgender Ueberschrift bewährt gemacht worden:

Mentitur qui te vitiosum, Zoile, dixit:
Non vitiosus homo es, Zoile, sed vitium,
lib, 2. Epigr.

Unter den Neuen hat Mercerus dieselbe sich auf eine gar finnreiche Art zu Nuch zu machen gewußt, wenn er ein schönes Frauenbild also beschrieben: Induitur, formola est; exuitur, ipsa forma est. Ich aber dade in dieser Ueberschrift derselben durch die Bergleichung zwever Personen einen neuen Schwung zu geben gesucht; so daß ich mir einbilde, es werde dieselbe dem Leser durchgehends besser gefallen, als diesenige, die in der vorigen Ausgabe statt dieser in folgenden Worten zu sinden ist:

Rleant fällt seinen Heuchlern ben, Und macht den eiteln Ruhm zu seiner Shaten Zweck; Kleant ist ftolz, doch ist sein Stolz nur Stumpferen. Marin stoft allen Stolz hergegen von sich weg, Und hat ein zärtlich Ohr, das jedes Lob versehrt; Marin ist stolz, wie siche gehört.

# Auf Strephons Bespräche.

Wenn Strephon spricht, schweigt jederman, Und hört ihn oft mit Lust, oft mit Verwundrung an; Es wird kein Wort von ihm perschwendet. Viel ist es, was er sagt; doch was er nicht sagt, mehr; Dem denkt man nach, wenn er geendet,

Uem denkt man nach, wenn er geendet, Und giebt ihm denn auch noch, wenn er schon schweigt, Gehor.

# Die fünf flugen Jungfrauen.

Romm angenehmer Gast, erwartet mit viel Schmerzen, Die Lampe brennt, und ist ein Sinnbild unstrer Berzen; Unsägliche Begierd erfüllet unstre Seel: Die ist von Liebe voll, wie jene voller Del.

#### Auf die Verwunderer.

Mehr wett ich nicht, als hundert Thaler, Daß der ein eingemachter Praler, Der alles, was er sieht, veracht; Doch leg ich tausend gegen hundert, Daß der nicht den Kompaß erdacht, Der über alles sich verwundert.

Auf

Doch was er nicht fagt, mehr.) Plus enim intelligitur, quam dicitur. Quintil. lib. 6. cap. 3.

Und giebt, ihm benn auch moch, wenn er schon schweigt, Gehor.) Dieweil man bemjenigen, mas er gesagt, nachbenket; Und wenn man die Sinnlichkeit ber Sache begriffen, bernach eben so viel Vergnügung barüber empfindet, als wenn man sie selbst erfunden hatte. Auditoribus grata sunt hæc, quæ cum intellexerint, acumine suo delectantur; & gaudent non quasi audiverint, sed quasi invenerint. Idem lib. 8. cap. 2.

Der über alles fich verwundert.) Unwisseude und unerfahrne Leute verwundern fich gemeiniglich über viele Dinge, nicht weil dieselben an fich selbst verwundernswurdig find; sonbern weil sie bergleichen niemals gesehen haben. Die Frangen beidnie

Digerroom Googl

#### Auf Kremons eitle Dankbarkeit.

Daß vor erwiesne Dienst oft Aremon mich gepriesen; Ist keine Dankbarkeit, und nichts als Gaukelen. Er trachtet darzuthun, was er, nicht was ich sen; Wehr, daß er sie verdient, als daß ich sie erwiesen.

#### Auf ein Gemähld der Amarillis.

Wahr ists, ihr Bild ist farbenreich, Und jeder Strich entbeckt des Meisters Kunst und Muh: Ihr Bild ist zwar so schön, wie sie; Doch mar es schöner noch, war es derselben gleich.

#### Auf Daffelbe.

Hat in ber Gleichheit gleich ber Mahler hier geirrt, So kennt ein jeder doch, und rühmt des Meisters Hand; Aus Amarilis Bildniß wird Der Mahler mehr, als sie, erkannt.

#### Un die Lukretia.

Ungludlich, aber auch zugleich berühmtes Weib, Die Schönheit um die Ehr, und Bucht ums Leben bracht;

Doch die ihr keusches Herz durch den besteckten Leib Berühmt, und ihre Schmach zu ihrer Ehre macht. Du wiest uns deine Macht, nachdem dein Zustand war, So liebenswürdig erst, als nachmals wunderbar: Im Wolseyn thatst du nichts, als was sich wol geziemt, Nichts, als was ungemein, in deinem Trauerstand.

M 4 Ungluck.

beschuldigen uns Deutsche insonderheit dieser Dohrheit. Les Allemans, sagt Moliere an einem gewissen Ort, sont de grands admirateurs Und an einem andern sagt er gar, daß wir anden ausgehängten Zeichen der Häuser ein sonderbares Belieben trügen, und auf unsern Reisen darüber unsere Anmerkungen machten. Wirschieden den Franzosen junge, rohe, ungehobelte Leute zu; und die Franzosen urtheilen alle Deutschen nach diesen jungen Leuten. Welches ist die größe Dohrheit?

Ungluctich warest bu, dieweil du warst bekannt; Und bist, dieweil du warst unglücklich, ist berühmt.

# Ursprung und Fortgang der deutschen Poesse.

Den beutschen Pegasus sest Opis erst in Lauf, Und Groph verbesserte, mas an ihm ward getadelt; Hernach trat Lohenstein mit Hofmanswaldau auf, Die unsre Dichterkunst, und sich durch die geadelt: Die sesten Zierd und Pracht zu jenes Eigenthum; Der hat den ersten zwar, doch die den größen Ruhm.

# An thro königl. Majestät von Preussen.

Das Preussen dich bisher als Serzog hat erkannt, 11nd Chursurst dich die Mark genannt; Das dich mit aller Würd hat unser Reich belehnt, Its nichts, nachdem man dich zum König hat gekrönt. Das deine Mild und Gut und unverzagter Muth

So manche Wunderwerke thut;

Das

Unglücklich warest du, dieweil du warst bekannt.) Hatte ber einfältige Kollatinus in Gegenwart des Königs nicht so viel von seinem Weibe geplaudert, und dieselbe so hoch beraus gestrichen, so ware diesem vielleicht niemals die Lust angekommen, dieselbe zu kennen, viel weniger dieselbe zu entehren. Dergleichen Plauderen hat wol eh einen König Ehre und Leben, wie den Kandaules, gekostet.

Sed tacitus pasci si posset corvus; haberet Plus dapis, & rixæ multo minus, invidiæque. Horat. Ep. 17. lib. 1.

Un Ihro Monigliche Majestat von Preussen.) Diese Weberschrift ift eine Uebersenung folgender lateinischen Werse, welche der Werfasser einem guten Freund ju Gefallen aufgesett:

Margraviique Ducisque infigni es nomine clarus,
Sed Regis cedunt nomina cuncta novo.

Magnanimus, fortisque & fervantiffimus æqui es,
Sed mente inprimis, confilioque potens,
Sic tua virtutes prudentia colligit omnes,
Omnes ut titulos Regius unus habet.

Das niemals Gunst noch Saß auf beinen Richtstuhl fteigt,

Ist nichtes gegen bem, was beine Klugheit zeigt. Die macht, daß bein Berdienst, wie ber, baß beine Macht

Gleich unumschränket wird geacht: Weil alle Wurd und Shr ein König uns vorstellt, Wie alle Lugenden die Klugheit in sich halt.

#### Un einen vornehmen Staatsmann.

Wie lange war ben uns die Rathstub ohne Saupt, Als uns des Simmels Schluß den, der dir porging, raubt;

Mun aber, da sein Amt bein König dir gegönnt, So schau, ob der Verlust, der ohne viel Beschwerden Nicht ohne dich so lang ersetzet werden könnt, Ist einmal kan perspüret werden?

# Auf den Muffiggang.

Such in der Arbeit deine Ruh, Machdem du emsiglich den Himmel angesteht; Die Arbeit hort der Welt, dem Himmel das Gebet, Der Mussiggang der Höllen zu.

#### An Vipsanius.

Du sagst, daß du von Abel bist, Und daß du drum ein Weib, die deines gleichen ist,

Ob gleich an ihr fein gutes Saar, Der Tugend vorzuziehn bich gar nicht konntst entbrechen.

Ist der Gefangne nicht ein Narr, Der sich sein Wappen laßt auf seine Fesseln stechen? M 5

Ift ber Gefangne nicht ein Narr 20.) Weil ber Seffand von vielen einem Gefängniß verglichen mirb, so hatte man so leicht auch burch kein füglicher Gleichniß, benn dieses, die Oobreheit berjenigen vorstellen konnen, welche in ihrer Heyrath mehr auf die Abkunft als die Auferziehung, mehr auf den Abel als die Lugend sehen.

# Auf die dohrichten Reisen der Deutschen-

Alls Rrato reisen wolt, und von uns Abschied nahm, Da war er noch zu mud vor einen weiten Ritt; Drum bracht er auch hernach, als er nach Hause kam, Aus fremden Ländern nichts als ihre Dohrheit mit: Der Geck war auser Lands des Vaterlandes Schande; Und fremder Länder Schimpf in seinem Vaterlande.

# Gedanken zur Abendzeit ben Licht.

Licht, daß mir mein Papier erleuchtet als den Sinn, Ich werd an dir, daß ich, wie du, auch abnehm, inn. So still und unverwerkt, ob gleich so sehr geschwinde, Dast ich den Abgang nur nach dem Verlust empfinde. Ich schreib, in dem du brennst, und sorg, in dem ich schreib,

Daß ich ben beiner Flamm, als meinem Borbild, bleib; Daß ich durch Sinnlichkeit nicht den Verstand verstelle, So schreibe wie du scheinst, so spisig, doch so helle: Und daß weil meine Tag, als wie ein Dunst, versliehn, Ich so, wie du mich selbst verzehrend, andern dien.

Der Geck war guffer Lands ic. ) Es tragt fich insgemein ju, daß, wie die Auslander und insonderheit die Franzosen bev dieser ihnen zugefandten ungeschieften Brut alle Deutschen richten; so hergegen der gemeine Mann ben uns, wenn er befindet, daß sie ben ihrer Juruckfunft selten was anders als eine Kapriole zu schneiden gelernet, fich festiglich einbildet, daß man auch in diesen fremden und entlegenen Dertern nichts bessers habe erlernen können.

Ende des fiebenden Buchs.



Ueber=



# Weberschriften.

Mehtes Buch.

- Sine nomine corpus.

Virg. Æn. lib. 2.

#### Un den Lefer.

o hab ich wol gethan, daß ich mich nicht genennt:

Denn was für Ruhm hab ich zu hoffen, Wo ich mit einem Strich nicht zwen zugleich getroffen; So daß von jedem wird in jedem Stück erkannt Dein Angesicht, und meine Hand.

Auf

Wo ich mit einem Strich nicht zwey zugleich getroffen.) Wo ein Mabler nicht allein ein Bild wol zu treffen, sondern auch in demselben eine gewisse vortreffliche Eigenschaft entweder in der Zeichnung, in Vermischung der Farben, oder in der Schattirung also vor Augen zu fiellen weiß, daß man ihn so gleich daraus im ersten Anblick wie einem Angelo, Naphael, Litian, Rubens oder Korreggio, von allen andern unterscheiden; und folgends aus einem Bilde den Kunstler so wol als die vorgesetzt Person erkennen kan, so kan er sich keines Meisterstücks rühmen, und thut wol, daß et hinter der Oecke verborgen bleibt.

#### Auf Kreon.

Es war Berachtung meine Frucht, So lang ich Rreons Gunft in tieffter Demuth fucht; Denn als mir Die Gebult entfiel, Erreicht ich unverhofft burch Redheit, 3med und Biel. Er mar beforgt für feine Ruh,

Und schrieb mir einen Brief von Unerhietung gu. 3ch las ihn, und erkannt hierben, Daß eines Marren Gunft gleich feinem Briefe fen; Daß ehe man lieft seinen Gruß, Man erft fein Siegel brechen muß.

# Verwirrung zu Hofe.

Es find bie Cachen ftets ju Sofe fo verwirret, Das mancher hier aus Roth und mit Bedenten irret :

Dag

Dhilled by Google

Daff ehe man lieft feinen Gruff tc.) Dichts ergenet ben Berftand eines fin lichen Lefers mehr, als wenn man ihm ein Dira in bem andern; und in einem gemeinen Bilbe eine nachbenfliche Cache vorftellet. Ein gemeiner Lefer balt fich an Die eigentliche Worte; ein finnlicher aber fiehet im erften Augenblick fo meit als der Berfaffer, und weiß ihm Danf , daß , indem et gefchrieben , er nicht alle feine Lefer vor Dubentopfe gehalten habe.

11nd mit Bebenten irret.) Dale, ber Ronigin Glifabet Abgefandter in Flandern, ichiette einft in einem Bundel an den gebeimen Staatsichreiber gwen Briefe, einen an die Ronigin, und ben andern an feine Frau; hatte aber auf der Ronigin Brief Die Aufschrift an feine Frou, und bergegen auf feiner Frauen ibren ber Ronigin Aufschrift gefetet : Go bag, als Die Roniain ihren Brief offnete , fich nicht wenig verwunderte , als fie fo gleich im Unfang, mein Schat und bernach an unterschiedenen Orten, mein Engel, mein liebftes Rind, mit bem Buftand feines feibes, und bag es ibm nunmehro an Geld ju ermangeln beginne, ju lefen befam. Man fan fich leicht einbilben, wie febr fich Die Ronigin über Diefes ihres Abgefandten vermenntes Berfeben ergenet babe; bas befte aber von diefer Gefchichte ift, bag ibm die Ronigin , Die fonft nicht gerne nach bem Beutel griff , fo gleich Darauf einen ansehnlichen Wechsel übermachen ließ.

Das man aus Armuth hier oft treibet groffen Pracht, Und sein Unwissenheit selbst sich zu Rugen macht;

Oft thut allhier ein kluger Mann, Was ihm ein Ged und Dohr giebt an; Oft hat der Narren ihre Thaten Allhier ein kluger Mann gerathen.

# Auf die Buhleren der Deutschen in Frankreich.

Daß Frankreich uns pflegt zu verwunden Durch Pulver, welches wir erfunden; Daß es in Buchern uns verlacht, Nach dem das Drücken wir erdacht;

Das

Dag man aus Armut hier ofttreibet groffen Pracht.) Damit man den Glaubigern die Augen verblende, und auf gute Borgichaft los leben könne.

Und sein Unwissenheit selbst sich zu Nutzen macht.) Die Königin Maria de Medicis gab einsten ein öffentliches Gebör an einige Bottschafter aus der Schweiß. Als nun dersenige, der das Wort südrte, seine Unrede beschoffen, so fragte die Königin Melson ihren Dolmetscher, was der Botschafter ihr Andigen gewesen sey, damit sie darnach ibre Untwort einrichten könnte. Die Herren Botschafter, antwortete Melson mit grossenigen fersen gegagt: Daß ihro Königl. Majestät die schönste, tugendhafteste und größte Prinzessin der Welt sey, und suhr weister sort, die Königin boch beraus zu streichen. Als aber einige, die zugegen waren, und der Schweizer ihre Sprache verstanden, sie gestagt, daß die Botschafter von allem diesen nicht die geringste Meldung getdan; so antwortete Melson in grossen Eiser und Jonn: Jaben sie es nicht gesagt, so bätten sie es sollen sagen. Nun kan man urtheilen, ob ihm diese seine Unwissenbeit zum Schaden oder Vortheil ben der Königin gediehen sey.

Oft thut allhier ein kluger Mann ic.) Es ift unftreitig, daß wie an einer Seite kluge Leute aus eines unbesonnenen Menschen Rebe unterweilen eine unverhoffte Unterrichtung nehmen, und dieselbe bernachmals fich ju Nun ju machen wiffen; also an der anderh einfaltige Leute sich durch dasjenige, was ihe men ein kluger Mann gerathen, vor der Welt nur lächerlicher tinchen, weil sie es entweder zu unrechter Zeit, oder auf eine ungeschiefte Weise bewerkselligen.

Daß wir dort unser Geld verschwenden, Mit dem es uns hernach besticht; Daß es durch unsre Länder bricht Mit Pferden, die wir ihnen senden: Geht eh in meinen Ropf binein, Als daß wir dort die Kraft verlieren; Daß ihre Weiber wir versühren, Und unsrer Feinde Vater seyn.

#### Auf die Kleidung.

In beiner Aleibung sen bedacht Auf Nothdurft mehr als Zierd, auf Zierde mehr als Pracht;

Und nimm bir bif jur Richtschnur hin: Bas beinen Leib bebect, bas zeiget beinen Ginn.

#### Auf Kalepinus, den Schulmeister.

Hôrt, wie der Kalepinus flucht, Indem er nach der Ruthe sucht, Wenn einst sein Schüler unrecht schreibet, Und nicht stets ben der Vorschrift bleibet. Doch dieser hat noch weit so nicht Die Ruth, als der verdient den Besen: Was dieser schreibet, kan ich lesen; Und kan nicht hören, was der spricht.

Un

Daß ihre Weiber wir veisuhren.) Sonft ware es so unbillich nicht, daß, weil die Franzosen in ihrem Lande uns vor Narren balten, wir dieselbe ben ihren Weibern in der That zu Narren machten. Es mangelt niemals an der Gelegenheit Florus hat schon langst von den Franzosen zu sagen gewußte Sieut primus imzetus eis ma or quam virorum; ita sequens minor quam fæminarum. lib. 2. cap 4. Nun baben ibre Weiber hievon genugsame Kenntniß; insonderheit was den letzen Theil betrift, und sind der völligen Mennung, daß sie fremde Hilfe ben niemand besser als ben den Deutschen sinden können, als von derer Verschwiegenheit sie auch noch über dem versichert sind.

Und tan nicht horen, was der fpricht.) Wie man von einem verdrieflichen Menfchen fagt, daß man ihn nicht feben

#### Un Denfelben.

Du mußt dich gnug mit Hörnern plagen, Freund Kalepin, die dir dein Weib aufs Saupt gebracht;

Daß bu noch folltest die ertragen,

Die in fein neues Buch bein Schuler taglich macht:

Doch irrst bu, daß du ihn laft leiden Bon beiner rauhen Sand so manche burre Schlapp.

Willst du hinfort die Horner meiden, So ziehe beine mehr als seine Hosen ab.

#### Auf das gemeine Gerüchte.

Der Ruf ist selten ohne Grund, Bergrössert er gleich alle Sachen; Die Wahrheit öfnet ihm den Mund, Und lehrt die Lügen ihn zu machen. Er sest, um mehr uns zu betrügen, Zur Finsterniß ein wenig Klarheit; Spricht keine Wahrheit ohne Lügen, Und keine Lügen ohne Wahrheit.

Auf

könne, ob man gleich benselben vor Augen bat; also spricht man auch von einem Flucher und Lästerer, daß man ihn nicht höten könne, ob gleich man ihn nur gar zu viel höret. Die Redensart ist zwepdeutig, und hat einen wahren und falschen Verstand, doch 10, daß der wahre einem vernünftigen Leser so gleich in die Augen scheint. Im übrigen so hat Kalepinus keine Ursache bose zu sein zur sintemal man an statt der einen Ueberschrift, die in der vorigen Ausgabe zu sinden war, ihn allbier mit zwepen beehret hat. Es endiget sich jene mit folgendem Vers:

Der arme Schuler schreibt indeffen, und man lieft, Daß jeber Buchftab bier ber Frucht ibr Bilbniß ift.

Db nun gleich biefer Gedanke so uneben nicht ift, so hat man bennoch gedacht, es mare berfelbe nicht spigig genug, damit eine Beberschrift ju schlieffen, und beswegen benselben verworfen.

Spricht feine Wahrheit ohne Lugen :c.) Pariter facta atque infecta canebat , fagt Birgilius von bem Geruchte, und in menig guvor:

Mobilitate viget, viresque acquirit eundo.

Æn. lib. 4.

Gleich

# Auf die Shrbarkeit.

Un Eraftes.

Es ift tein ungemeiner Rouf. Dhn etwas Aberwiß; Und man findt teinen Dudentopf, Den feine Furcht nicht ichus. Der erfte urtheilt ju geschwind, und fehlt aus llebermuth; Der andre schamt fich vor ber Gunb, und schent sich vor der Ruth. Sen brum, Eraftes, allgeit mach, Salt auf bich nicht gu viel; Und mach aus einer ernsten Sach Rein buntes Poffenfpiel. Es zeigt ein tugenbhafter Mann Stets, mas'er fen, ber Belt; Denn feiner ftellt fich bohricht an,

Der bobricht fich anstellt.

Auf

Gleich wie es nun aber ju ber Mahrheit allezeit etwas jufenet; fo lebret es bergegen die Erfahrenheit, baf es auch felten eine Lugen ausbreite, baju nicht ein wenig Bahrheit follte Unlaß gegeben haben. Das schlimmfte ift , baß es gemeiniglich ein Ding anders vorftellet, als es in der Chat nicht ift ; indem es bald einen Irrtum ju einem ftraffichen Dorfan; balb ein unvermeid. liches Ungluck jur Wirkung entweder einer unbefonnenen Dobrbeit, ober einer unmannlichen Bergagtheit machet. Go bag es scheint, man habe in ber vorigen Ausgabe fo gar ungereimt nicht gefagt :

Sen forghaft, bag man nie mas fchlimmes von bir bichte : Man fodert bas Gerücht fo leicht nicht vor Gerichte.

Man hat aber im Nachsehen gefunden, daß wie man in bem erften Bers eine Sache gerathen, Die unmöglich ju bewerkftelligen ; alfo in dem andern den guten Berftand durch bas eitle Borterfpiel verbachtig gemacht habe , und alfo biefe leberfchrift burch eine andere erfegen wollen.

Es ift tein ungemeiner Ropf tc.) Bufolge biefen latei. nifchen Worten: Nullum magnum ingenium fine mixtura dementie.

# Auf den ehrsüchtigen Affolphus.

Alfolphus strebt nach hohen Dingen, Und hofft noch einst zu Sof hoch an dem Brett zu seyn; Denn pfleget er gleich insgemein

Die unerkannte Zeit mit Schlafen gu gubringen,

Co nimmt man bennoch leichtlich ab,

Daß eben er hierdurch ben weiten 3weck erreiche: Er weiß wol, daß, gleich wie im Grab, So auch im Schlaf ein Narr bem größten herren gleiche.

Charles the State out grouped specific great

# Grausamkeit keine Dapferkeit.

Ein dapfrer Mann wird leicht bewegt Zur Gnad; und durch Vergebung pflegt Die Lugend, was sie sen, zu zeigen: Gold läst sich eh als Kupfer beugen.

#### Auf die Eroberung von ganz Ungarn / unter der ist regierenden Kaiserlichen Majestät.

Ein Raifer, ber in Frommigkeit Sent seinen größten Ruhm, ber hat in kurzer Zeit

Den Turten dieses abgenommen, Warum so mancher Seld von seinen Vorfahrn kommen,

Der groß im Rrieg und in ber Schlacht Bu seinem größten Ruhm die Dapferkeit gemacht:

Co daß ber Christen Feind erfahrt, Ein Leopoldus fen gehn Alleranders werth.

Frens

Auf die Eroberung 2c.) Wie man an unterschiedlichen wordergebenden Dertern, wenn man besunden, daß der Wig einer Ueberschrift mit den Regeln der Kunft nicht wol eingetroffen, dieselbe alsofort ausgemustert, und die Lücke mit einer andern erfestt; also dat auch dieser allbier, die in der vorhergebenden Ausgabe besindliche Ueberschrift auf die Belagerung von Ofen den Plaz deswegen räumen mussen, weit der Schuß derselben sich und auf den blossen Namen und nicht die Sache gründet, und

# Frengebigfeit der Fürsten.

Man schäft zwar hoch ber Fürsten Wort, Doch mehr was ihre Sand uns giebet; Der Fürsten Bild wird mehr geliebet Auf ihrer Munz, als Ehrenpfort.

### Abelard an Heloise.

Wo du mich je geliebt, so lern ist mich zu haffen, Run mir den Namen nur vom Mann dein Ohm ge-

Sag aller Tugend ab, und komm mir häßlich für, 11nd tobe, weil er mir die Macht nahm, die Begier. Schau ist zu meinem Trost mich mit Verachtung an; Sen, was du bist, ein Weib, nun ich nicht mehr ein Mann.

# Heloise

folgends in nichts als falschem With besiehet. Man batte sie auch beswegen in der ersten Ausgade nur als ein Erempel, das man vermeiden sollte, in der Vorrede angeführt; weil man aber nachgebends vermerkt, daß viele daran ein sonderliches Gefallen gehabt, so hat man sie zwar in der andern Ausgade mit den übrigen durchstreichen lassen wollen; in dieser vierten aber sie wiederum unangesochten nicht lassen können, und ihr allein solgenden Raum in der Anmerkung dem gemeinen Leser zu gefallen, verstatten wollen:

Ihr beutschen Helben, bie ihr iht Der Lurken Vormaur habt umringt, Kämpft, bis eur siegreich Schwert auf Mahmets Lullband blist,

itind ber verfluchte Mond von Dfens Thurmen springt; Ihr, beren bapfrer Arm im Schwertschlag selten irrt, Sest euerm Kaiser bier ein wenig Shrenmahl:

11nd wie das Gold im Ofen wird,
So pruft vor Ofen euern Stabl.

Sey, was du bist, ein Weib,) Sen unbeständig und mache die Worte mahr: Varium & mutabile semper fæmina.

# Heloife an Abelard.

Verzweiste, hast du nichts zum Trost, als meinen Haß: Die Beloise liebt, und liebt ohn Unterlaß. Nicht, was der Wütrich raubt; O nein, dein Herz und Mund,

Dein Geist und bein Gemuth ift ihrer Reigung Grund. Kein grimmer Zufall kan von Abelard sie trennen; Doch schlecht ift der Berluft, ben man sich schämt zu nennen.

#### Dieselbe in Anittelversen.

#### Abelard an Heloife.

Wor meine Brunft hab ich gelidten; Dein Schelm von Ohm hat mich verschnibten; Der Schad ist mein; und schmerzt mich sehr; Doch beinetwegen schmerzts mich mehr.

Wie werd ich nun im Bette pfeisen, Wenn du umsonst wirst um dich greisen; Wie wird es mir, Frau Lise, gehn, Wenn ich so schlecht werd hier bestehn?

Werzeihe mir die fremde Frage: Weil ben verstörtem Leib und Sinn, So wenig ich weis, was ich sage; Alls ich kan sagen, was ich bin.

# Heloise an Abelard.

Mit Schmerzen kam es mir zu Ohren, Daß du, ich weiß nicht was, verloren; Daß dich mein Ohm so sehr gekrankte Uch wart ihr bende aufgehenkt.

Sattst bu mir nicht gelehrt bas Lesen, Co mar ich Jungfer noch gewesen;

Und

Sattit bu mir nicht gelehrt das Lefen.) Abelarb war bet Helvise jugegeben , bag er fie in ber Weltweisheit unterrichten

Und wußt ist nicht, ju meiner Reu, Dag ich ein Weib vergebens fen.

Doch ohne mir den Kopf zu brechen, So werd ich mich an dir schon rachen; Und weil man es so gerne wust, Im kurzen sagen, was du bist.

#### Auf Kreon.

Zwey Feinde, die sonst stets gelebt in Zank und Zwist, Die haben wunderbar in Kreon sich gepaaret: Er irret links und rechts auf eine Weis; und sist Berschwendrisch, wenn er giebt, und geißig, wenn er sparet.

# Trage Vorsichtigkeit.

Wer, eh er was beginnt, zu viel aufs Ende schauet, Wer nichtes wagen will, und nie dem Glücke trauet, Der lacht zwar, wenn ein Seld in der Gefahr verdirbt; Werkt aber nicht, daß er vor Hunger selber sirbt.

Auf

richten follte. Weil nun die zwen vornehmften Stude berfelben, in der Erkundigung der Natur, und der Sittenlehre bestehen; so ließ es Abelard in beyden fich so sehr angelegen senn, daß man in kurzer Zeit augenscheinlich merken konnte, daß seine Schulerin nicht minder am Leibe, als an Berftande, zugenwenn batte.

Derschwendrisch, wenn er giebt; und geinig, wenn er sparet.) Diese zwey mit einander freitende Laster vereinigen sich unterweilen in ehrsüchtigen Leuten, die ein weites Absehn baben. Avidus alieni, sui protusus, ist eines der merkwurdigfen Striche in des Katilina Gemahld. Salutt in Bell. Catil. Gemeiniglich aber rühren sie von dem Unverstand gewisser Leute ber, welche nicht wissen, wo was zu geben, noch was zu nehmen sev.

Dum vitant stulti Vitia, in contraria currunt. Horat. Satyr, 2, h. I.

#### Auf die Undankbarkeit.

Undankbarkeit! Du scheuflich Laster Dieser Zeit;

Solt ich aus meinem Buch unangemerkt bich lassen, Da ich befugt bin, bich zu hassen? Undankbarkeit!

Du schnober Gunfiling groffer Leut;

Sollt ich verwegner Weis auf dich die Feder spiken, Da dich so groffe Herren schüßen? Undankbarkeit!

Du rachst mein zugefügtes Leid; Und bist darum von mir unangefochten blieben, Weil du die stürzest, die dich lieben.

#### Auf Krispus.

Was Krispus immermehr zusammen scharren kan, Das wendet alles er auf seine Kleidung an; Und benkt, wer nun und denn mit einem guten Streich Ein ganz Gelach erfreut, der wisse schon genug: Es macht ihn, was er weiß, beliebt zwar, doch nicht klug;

Es ziert ihn zwar sein Gold, doch macht es ihn nicht reich.

# Boas und seine Ruth.

Das Boas eine Magd zu seinem Weib erkohren, Drum halt man ihn für keinen Dohren; Hierüber aber wird gelacht, Das mancher seine Magd zu seiner Frauen macht.

#### N 3

Un

Bu feiner Frauen macht.) Gine Frau wird alfo genennet, nicht allein in Ansehn ihres Mannes, sondern auch ihres Dieners. Nun ift es leicht zu begreifen, in welchem Berffande Dieses Wort allbier genommen werde. Der Schluß ist eben nicht von den tieffinnigsten; übertrifft aber bennoch benjenigen, der auf eben diese Sache in der vorhergehenden Lusgabe zu finden

# Un den frengebigen Plankus.

Wenn Puntus etwas schenkt, so spricht er groffe Dinge, Und rühmet selbst sein mildes Herz: Weitlauftig ist die Red, und das Geschenk geringe; Die Arbeit übertrifft das Erz.

Un den mifgunftigen Itcius.

Sin armer Mann misgonnt bem andern oft sein Brod, Ist lasterhaft, und frist sein eigen Berz, aus Noth; Du aber, bessen Haus an nichtes Mangel leidt, Du macht dich zum Gericht aus allgemeinem Neid, Der winsicht sich nur des andern Gabe;

Du willt, daß niemand etwas habe.

#### Kleiß und Sparsamfeit.

Was ich erspar, erhalt; doch das, was ich erwerbe, Bergrössert meinen Stand, worin die Welt mich sindt: Die Sparsamkeit ist nur ein abgetheiltes Kind Des Glücks; der Fleiß der rechte Erbe.

#### Grabschrift eines Botten.

Hier liegt ein guter Bott und schlimmer Christ getobt, Der nie den Sinn, und oft verandert sein Gehege; Er war voll schlimmer Luck: ihm waren alle Wege, Nur dieser nicht bekannt, der nach dem himmel geht. Eines

mar, als welcher nicht allein auf ein gewisses furmeiliges Gerichte, sondern auch auf den blossen Ramen Ruth fich gegrundet hatte.

Er benft, bie Streiche folln die ftarren Glieber warmen, Und nimmt die Ruth brum in die Armen.

Die Arbeit übertrifft das Erg.) Db gleich diese Worte nur eine blosse Uebersehung dieser lateinischen aus dem Ovidius zu fenn scheinen 3 Materiam superabat opus, auch an sich selbst nichte in sich haben, damit man eine lleberschrift schliessen könne; so hat man doch benselben durch den Schwung ben Werth einer eignen Erfindung, und durch die Zueignung eine spise Sinnlichkeit gegeben.

#### Gines fahrenden Botten.

Der halb in Samburg wohnt, und halb in Roppenhagen, tind leute, Pack und Brief in ein Register schrieb: Der seinen Ruken macht auf einem Ruckreiswagen, tind oft an einem Ort, doch nirgends lange blieb: Der lag auch nicht so lang in dieser Serberg hier, War hier ein Wagen nur, der auch zurücke führ.

#### Auf Casar und seine Zeitbücher.

Daß Cafar, was er felbst gethan, auch felbst beschrieben, Macht, daß man ihn zugleich hoch schäfen muß, und lieben:

So groß! baß er allein ein unvergleichlich Paar, Alls Schreiber ber Geschicht, und als Geschichte war.

#### Auf Denselben.

Was Chlar ikund ist, das war er auch gewesen, Der größte Mann, von dem wir in Geschichten lesen, Hätt er gleich nicht gethan, was er beschrieben hat; Hätt er gleich nicht beschrieben, was er that. Er wollt in Macht und Zierd ein gleiches Lob sich stiften, Und hat durch Faust und Hand sich gleich berühmt gemacht:

11nüberwindlich in der Schlacht, 11nd unvergleichlich in den Schriften.

N 4

Wahr=

Mus einem Ruckreiswagen,) Insgemein Retourmagen genannt, ben welchen bas britte Cheil ber gefesten Fracht besparet wird.

Und hat durch Sauft und Zand sich gleich berühmt gemacht:) Man siehet gar leicht, daß man durch die Faust seinen Degen, und durch die Hand seine Feder verstebe. Was er mit seinem Degen ausgerichtet, das zeiget uns Sicero in diesen Worten an: Perfecit ille, ut si monres resedissent, amnes exaruissent, non naturæ præsidio, sed victoria sua, redusque gestis Italiam munitam haberemus. In Orat, contra Pison.

#### Wahrheit und Lügen.

Durch Lugen und Betrug macht sich Korvinus groß, Ist wolgekleidt, und fragt nicht, wo der Wind her weht;

Und Kurius ist nackt und bloß, Gleich wie die Wahrheit, die er redt.

# Wirkung der Weltweisheit im Glauben.

Durch Weisheit, Die der Welt ein weiser Grieche lehrt, Wird ein gesester Glaub an uns gewiß vermehrt;

Steht aber biefer nur auf Schrauben, So wird er insgemein burch iene gang gerstort.

Die Weltweisheit wirkt in dem Glauben Das, was ben einem Feur der Wind ausrichten kan; Das fleine loscht er aus, das grosse blaft er an.

An

Und mas für Kraft in seiner Feber gestedet, das lehret uns Duintilianus in folgenden Zeilen? Tanta in eo vis est, id acumen, ea concitatio, ut illum eodem animo dixisse quo bellavit, appareat. Lib. 10. cap. 14

Die Weltweisheit wirkt in dem Glauben) Der berühmte Kanzler von Engelland, Bakon Freyberr von Verulam, hat zwar lang gesagt: Daß eine kleine Wissenschaft der Weltweisheit einen Menschen in seinem Glauben irrig mache; eine vollkommene Wissenschaft aber denselben ihn in seinem Glauben befestige. A little khilosophi makes a nan an Atheist; a great deal of it increases his kaith. Man hat aber allhier diesem Gedanken einen ganz andern Schwung gegeben, und das, was er der Weltweisheit beygelegt, mit bessem Frunde dem Flauben zugeschrieben, nemlicht z Daß die Weltweisheit uns in unserm Glauben irrig nache, wenn man in diesem nicht völkig unterrichtet worden; wenn man aber in demselben woll gegründet ist, uns in demselben noch mehr besessige. Und damit man diesen Gedanken völkig sein eigen machen könne, denselben noch über dem darch ein zugesetzes Gleichniß erkläret.

#### Un Strephon.

Bier, Strephon, hier ift meine Sanb, Der beutschen Treue fichres Pfanb, Daß ich mich niemals mehr verbinde Mit einer Chloris, noch Chorinde; Weil fie im Lieben insgemein Bu liftig ober albern fenn. Gnug, baf mein Alrm oft bie umfangen, Die annoch rauchend von ber Luft, Dur eben, boch mir unbewuft, Aus eines andern mar gegangen; 11nd ich, mas von ber Schuld herkam, Bor Zeichen ihre Liebe nam. Hinfort weiß ich von feinem Triebe, Alls ber mich führt, ju beiner Gunft: Die Lieb ift untern Mannern Liebe; Und untern Beibern ift fie Brunft. Erfahrenheit macht mich gelehret; Und ich halt ist in mindrer Acht Die Liebe, Die Die Welt vermehret, Als die die Menschen gludlich macht.

# Arbeit und Faulheit.

Es tan tein weiser Mann ein Feind der Arbeit senn, Denn was das Reichtum macht, ist auch der Starke

Die Faulheit macht uns nicht allein Bedurftig, sondern ungefund.

#### Auf Alemene.

Wahr ists, es machte gern Alkmene, Thyrsis Weib, Oft durch ein neues Kleid sich einen neuen Leib: Doch weil der frechen Wet hierzu das Geld gebricht; So machet sie sich oft durch Schmink ein neu Gesicht.

N 5

Gluck.

#### Glückliche Unwissenheit.

Trag, ehe du sie prufst, vor allen Lastern Scheu; Und bente, Frommigkeit sen nüglicher als Neu. Des Rluglings Furwig dient zu nichts als Selbstbetrug; Und die Ersahrenheit macht nur die Dohren flug.

# Auf den tödtlichen Hintritt der Rleomene.

Weil ich im Lande leb, aus bem bu bift entsproffen, Erfahr ich mit betrübtem Sinn,

Daf du, o edels Weib, bein Leben hast beschloffen, In bem, wo ich gebohren bin.

Ich lern hier jeben Tag bein Stammhaus wol erkennen, und täglich wächset mir ber Muth,

Indem mich groffe Leut hier ihren Blutkfreund nennen; So gar, daß aus demselben Blut,

Mit dem du meine Brust und Abern hast entstammet, Des Landes erster Frenher stammet.

Doch minder ist, was ich allhier gefunden hab, Als was ich dort an dir verloren;

So baf ich wollt, um bich zu retten aus bem Grab, Daß ich nicht war von bir gebohren.

#### An Collius.

Wergieb mir, kollius, daß über beinen Tausch, Won dem du so viel spricht, ich herzlich igund lach: Wor liefst du in Geheim unsaubern Megen nach, Ist säufst du öffentlich dir einen guten Nausch;

Vor

11nd die Erfahrenheit te.) Man tan gar leicht aus dem vorhergehenden erfeben, daß man allbier eine schälliche Erfahrenheit verstehe, die uns insgemein zu spate, und niemals ohne groffen Schaden klug macht.

Digital by Goog

Bor lief die Seele nur, doch nicht bein Nam Gefahr; und ist bift bu zugleich ein Sunder, und ein Narr.

# Un einen gewiffen groffen Staatsmann.

So flug zu Hof, und weis in allen hohen Sachen; Wie kömmts, daß über dich die Knecht im Sause lachen? D sorge für bein Eigentum;

Und sen nicht stets bedacht, dich höher zu erheben: Die grossen Tugenden gebrauche dir zum Ruhm; Die kleinen, um vergnügt zu leben.

#### Herodes an die Mariamne.

Die Feber faß ich an, der Senker greist zum Schwert; Die wartet auf dein Aug, und das auf beinen Nacken; Entsetze dich hierob, ob gleich wir heut erschracken, Als du uns in der Brunst der She Pflicht verwehrt, Versagt ein Shweib so dem Shmann ihre Schooß, So mache diese zu, und beinen Nacken bloß.

#### Marianne an den Herodes.

Gebenkst du, daß ein Weib die Furcht des Todes rühret, Die den Durchlauchten Nam der Maccadaer führet? O nein! ich fall erfreut durch den bekannten Streich, Aln meines Anherrn Seit auf meines Bruders Leich, Und ich erkenne mehr für abgeschlagne Gunst, Den König in der Nach, als Ehmann in der Brunst.

Auf

Doch nicht bein Nam Gefahr,) Meil es in Geheim geschab, und folgends was ber Welt nicht bekannt war, ihm an feinem ehrlichen Name keinen Schaben thun konnte. Ein Sunder, und ein Narr.) Zwar find alle Sun-

Ein Sunder, und ein Narr. ) Zwar find alle Gunber Narren, wenn dieses Wort in einem weiten Perstande genommen wird. Einem trunkenen Menschen aber kommt es ei-

gentlich gu.

Die fleinen um vergnügt zu leben.) Wie man burch bie groffen Lugenben biejenigen versiehet, die in einem Staatsmann erfobert werben; also werben bier burch bie fleinen bie, welche zu einer ordentlichen haushaltung gehören, verstanden.

# Auf den wolbereiften Chrysippus.

Won seiner Heymath war Chrysippus lang entsernt:
11nd was er weiß, hat er gelernt
In Holland, wo das Volk so frey und offen lebet,
Daß man die Freyheit oft in der Gesellschaft riecht;
In Frankreich, wo man nie den Leuten widerspricht,
Und jeden Geck, der nur nicht tand ist, hoch erhebet;

In England, ro man keinem traut; In Welschland, wo man keinem braut, Er ist; die Sach ist ganz nicht zwistig, Grob, falsch, miktrauend, hinterlistig.

#### Auf Ehrentitel.

Es psiegt in kurzer Zeit die Ehre zu veralten, Die mancher Wechselbalg mit Gaben an sich bringt: Doch die, die von der Jugend springt, Wird durch dieselbe auch erhalten.

# Auf Heinrich des III. Flucht aus Pohlen.

Der, eh er herischte, schien die Krone zu verdienen, Und als er Gerzog war, vielmehr als König golt; Der jedes Grundgesetz willtührlich machen wollt, Und die Gewissen sich zu zwingen, dorft erkühnen;

Der nur nicht taub ift,) Man flehet gar leicht, bag man bierburch ju verfieben giebt, bag fie bie Leute aus angebohrner heuchelen nicht andere als in ibrer Gegenwart rubmen, und folgends bep einem tauben ihren Zwed verlieren wurden.

Co mar vielleicht ber Konig auch Mit Beinrich aus bem Neich gewichen.

# Un den wißigen Berontes.

Ich geb es gerne nach, Wis hast du mehr als gnug; Doch schreibst du, wenn du schreibst, als warst du nicht recht klug:

Dein scharf und spiser Riel verleget ben Verstand, Und ist ein blankes Schwert in eines tollen Sand. Du schreibst, was sinnreich ift, boch was sich nicht geziemt;

Und beine Dohrheit wird burch beinen Wig berühmt.

# Auf die schöne Möris.

Wenn Moris ohne mein Verbrechen Mir einen falschen Gang vorhalt; So pflegt sie so erhipt, doch so verliebt zu sprechen, Daß sie, indem sie mich erzurnet, mir gefällt.

# Hoc unum scio, quod nihil scio.

#### An Pythagoras.

Der Menschen Weisheit ist nur lauter Gaukelen. Und daß auch deine nicht hier ausgenommen sein, Ist klar; benn du weißt nichts, als daß du nichtes weißtund willt du wissen, was es heißt?

Die Sach ist nicht so ungereimt: Sat nie Pythagoras getraumet, bag er traumt?

Getreue

So war vielleicht der Konig auch zc. ) Wer nicht fo gleich begreifet, daß man durch diese Worte andeuten wollen, daß ohne den Bathori die pohlnische Gemeinschaft vielleicht keinen Konig mehr erwehlet haben wurde; der wird noch minder sich einbilden, daß unter dem Schatten der zwen in dieser Ueberschrift angeführten entführten Namen zwen nahere verborgen sind, welchen jene nur zum Borbilde dienen.

#### Getreue Diener.

Glucfelig ist der Fürst, der solche Diener findet, Die ihm ohn Eigennuß aus Tugend sind getreu. Der kluger; der sie sich durch Wolthun so verbindet, Daß es, ihm treu zu senn, ihr eigner Nuße sen.

#### Schönheit mit Bosheit.

Wenn Rebelsführer sind beredt; Und wenn ein Lügner nicht, was er gesagt, vergist; Wenn Reger sind verschmigt; ein Mörder herzhaft ist; Und wenn ein Heuchler emsig bett. So richten sie doch nicht so grosses Unheil an, Als ein boshaftig Weib, das schon ist, schaben kan.

#### Auf Gerontes.

Serontes halt nichts auf sein Amt; Und benkt nur, wie er insgesamt Im Spiel die Spieler mog entkraften; Und macht Betrug zu seinem Ziel: Er spielet nur mit den Geschäften, Und ist geschäftig m dem Spiel.

#### Ex utroque Cæsar.

Rein Kriegsmann hat im Kriege Glud, Steht ihm ein Staatsmann nicht zur Seit; Der eine, ber versteht den Krieg; Der andre, der versteht die Zeit.

Auf

Steht ihm ein Staatsmann nicht zur Seit.)
Vis confilii expers mole ruit sua.
Horat, Od. 4. 1. 1,

# Auf die zärtliche Lalage.

Die Lalage vertreibt mit-Nichtsthun ihre Zeit, Weil sie das Nehen so, wie vieles Lesen scheut: Sie sieht den Fingerhut für einen Harnisch an, Und weiß, daß Nadeln nichts als Stahl und Sisen sind; So scheut sie auch das Buch: Dieweil sie durch den Wind,

Den man im Blattern macht, fich leicht verfalten fan.

#### Gluck der Unverschämten.

In einem Wirthshaus die geehrtsten, Und in der Schule die gelehrtsten; Die klügsten nach mislungnem Rath, Und tapfersten nach einer That. Die größten Belden im Erdulden, Und besten Selden im Erdulden, Und besten Selden mit viel Schulden; Die weitsten Wandrer in der Welt, Als schärsten Epieler, ohne Geld. Die Günstling undersuchter Weiber, Und der Lutrezen Zeitvertreiber; Um fremden Tisch die ersten satt, Und reich, wo niemand sonst was hat. Die besten Beuchler, Lügner, Wäscher, Wahrsager, Verzt und Zungendrescher; Die erst im Welt+ und Kirchenstand: Propheten all im Vaterland.

Auf

Propheten all im Daterland.) Wie man im vierten Buch dieser Ueberschrift pag. 129. dem Mahler gerathen, daß er die Schamhaftigkeit mit einem Bettelstab vorstellen sollte; also bat man bergegen allbier den Unverschämten nicht ohne Ursach alle Bortheile der Welt zugeeignet. So gar, daß man sie dem zemeinen Tert zuwider, Propheten in ihrem Baterland genennet bat. Db nun gleich dieser Sprucch gemein ift, so bat man doch demselben durch den Schwung und die Beränderung eine Simbuspeit nach dieser des Horaz Regel gegeben.

In verbis etiam tenuis, cautusque serendis
Dixeris egregie: notum si callida verbum
Reddiderit junstura novum.
De arte Poet.

# Auf die allgemeinen Gerüchte.

Ein schlauer Mann erwiedt durch Lift, Weil er noch lebt, ein gut Gerücht; Ein tugendhafter Mann erhalt es aber nicht, Bis daß der Neid verschwindt, und er gestorben ist. Dort kommt es unverdient; hier folgt es ungesucht; Und ist falsch, oder ohne Frucht.

#### Auf Kleomenes.

Ob gleich Kleomenes tein Werk vom Reichtum macht, Doch wendt er nichts auf eitle Pracht: Er ist, wies aller Welt bekannt, Freygebig von Natur, und sparsam mit Verstand.

# Ursach ehelicher Uneinigkeit.

Der Zank, ber sich ins Haus gepaarter Leute schleichet, It oftmals wichtig gnug, und gleichet Des Casars und Pompejus Streit; Weil keinen hohern sie, er keinen gleichen leibt.

#### Feinde.

Du must mit beinen Feinden leben, Co, daß du das Gesetz erfülst: Den Stärkern magst du, wo du wilst; Du must den Schwächeren vergeben.

Auf

Des Cafars und Dompejus Streit.) Nec Cafar majorem, nec Pompejus parem. Saluft.

Du must den Schwächeren vergeben.) Denn hierin stimmet die Lebre der Welt mit der Schrift überein. In so weit, daß ob es gleich von der Welt für ein Zeichen der Feigheit genommen wird, wenn man einem Feinde, der im Stande ift, sich zu beschüßen, ein augethanes Unrecht zu gut balt; so wird es boch bergegen von allen für ein Merkmaal der Großmutd gehalten,

#### Auf Zokoni

Wilst du erkennen Zokons Wesen, So must du rückwerts ihn, wie das Hebrasche, lesen: Denn er sagt niemals, was er meynt, Und denkt im minsten nicht auf, was er vorgewandt; Du dienst ihm durch den Widerstand, Und er erdrücket dich, weil er zu helsen scheint.

# Auf den unvergnügten Rleant.

Rleant weiß, was ihm schadt, vielmehr als was ihm er kennet, was ihm sehlt, und nicht was er besiget.

Er machet, daß wir insgemein

So über seinen Wig, als seine Dohrheit lachen.
Er ist nicht klug genug, um sich vergnügt zu machen;
Noch böhricht gnug, vergnügt zu sehn.

#### Edelmann und Bauer.

Der Ebelleute Wig, ber Ackersleute Schweis: Der Ebellann verzehrt, ber Bauer zinst bas Gelb; Der erste ziert, weil ber die Hofstatt unterhalt.

Auf.

ten, wenn man fich an einem schwachen Werkzeug nicht vergreifet Run ist es gewiß, daß, wer diese Lugend so lang austibet, vis er derselben Meister ift; bernach auch allmälig ben beranwachsenden Jahren, und zunehmender Klugheit, zu einer größern Boll-kommenbeit gelanget; so daß er endlich das eitele Urtheil der Welt verlachen, und, der heiligen Schrift zusolge, allen seinen Feinden ohne Unterscheid vergeben darf.

Man sagt zwar intgemein, bag berjenige glucklich fep, ber mit feinem Grand gu frieden

#### Auf Thrar.

Thrar wendt fein ichlimm Gedachtnif fur, Wenn er nicht halt, was er versprochen. 11nd bag es schlimm sen, glaub ich schier; Diemeil er nichts lagt ungerochen.

# List gegen List.

Richts bilft es , ob bu gleich ber Daub in Unschulb gleichst,

Bo bu in Listigkeit ber argen Schlange weichft; Drum mache bir bif Wort ju Rug:

Bezwungne Lafter find fehr oft ber Tugend Schut. Salt viel auf bie Gerechtigfeit,

Doch mehr auf beine Sicherheit.

Mn

frieden ift : Allein diefe Rede ift febr zwendeutig ; fintemal viele in einem folchen Buftande fich befinden, daß fie entweder des gemeinen Berftandes ganglich beraubet fenn ; ober benfelben niemate gehabt haben muffen, wo fie mit bemfelben folten vergnugt

fenn.

Bezwungne Lafter :c.) Man findet inegemein, daß bie Bergebung eines Unrechts dem Erdulbenden jur Feigbeit und nicht jur Sugend ausgeleget wird; und folgende einen Greffer ju einer groffern Beleidigung fo lange anreitet, bis er endlich mit einem blutigen Ropfe abgewiesen worden ift. Man hat eine gerechte Sache, baran unfre gange Wolfahrt hangt, vor Gerichte ; die Nichter aber find ungerecht. Was foll man thun? Dan muß feinem Gegner zubor kommen, und bas meifte bieten- Es suchet einer auf allerband Art und Weise unfer Berberben, und will fich burch gar feine Dienfte gewinnen laffen ; fein Bermogen ift. groß; es jeigt fich aber eine Gelegenheit, Demfelben alle Dacht, uns fchablich ju fenn, ju benehmen. Goll man bie Gelegenheit aus ben Sanden laffen ?

Zalt viel auf die Gerechtigfeit, boch mehr ic.) Man fan niemand rathen, bag er feinem Gurften Die Untreue feiner Debenbedienten offenbaren foll; wenn er fich hierdurch in augenfcheinliche

# Un den kiplichen Melampus.

Greif hurtig, greift ein Ged dich an, Bur Feber ober zum Gewehr; Denn wer ben Schimpf verachten kan, Der nuf viel besser senn, als er.

# Geschicklichkeit über Weisheit / und Wissenschaft zu Hose.

Du mußt nicht allzu klug, auchnicht zu ehrlich senn, Wo du mit Sicherheit und unter gutem Schein, Die Nebenbuhler willt and Kürsten Sof ausstechen; Die Seuchelen nimmt hier der Lugend ihre Kraft, Und die Geschicklichkeit beschämt die Wissenschaft: Wer jedem hat gelernt nach seinem Sinn zu sprechen, Der richtet hier gewiß mehr aus mit seinem Fleiß, Alls der, der die Vernunft zu überzeugen weiß.

#### Gemähld des Leodorus.

Des Neiches Zier zu Hof; im Streit des Heeres Araft; Frengedig von Natur, doch mehr durch Wissenschaft; Ansehnlich von Gestalt; und als er jung noch war, Werwegen in der Lust, und kühn in der Gesahr. Nie stammt ein Unterthan aus einem höhern Blut; Kein Fürst hat, der sein Neich erobert, größern Muth; Am meisten dar geliebt, wo man ihn meistens kannt, Und, Vater von dem Bolk, dem König gleich, genannt; So groß, daß ich auch noch ihm nichts zu wünschen sind, Alls daß er, und sein Nuhm, auf gleichen Füssen stünd.

D 2 Nofce

scheinliche Gefahr feten murbe, nicht allein feinen Dienst, sowdern auch oftmale wegen der Gegner Ansehen seinen guten Namen werlieren. Es ift genug, daß er in diesem Fall seine eigene Schuldigkeit treulich beobachte, und durch sein Benspiel die andern win ihren übeln Wegen abzuleiten suche.

# Nosce te ipsum.

Nicht baf ich bohricht mich für einen Engel halt, Wenn ich mit kuhner Sand manch scheüßlich Laster striegle;

Oft, wenn ich mein Gesicht in meinem Glaf bespiegle, Erschreck ich über die Gestalt.

Denn wer kein Fremdling ist in seinem eignen Serzen, Der findt hier manchen Trieb, der ihn zum Zorn bewegt; Und wer bedachtsam schreibt, fühlt oft den größten Schmerzen,

Die ber, ber unbebachtsam schlägt.

Ende des achten Buchs.



Ueber-

# Weberschriften.

## Keuntes Buch.

Persequitur versum attondens, fingitque putando.

Virg. Georg. Lib. 2,

#### Un den Leser.

Der findet, wo ihm nur die Muhe nicht miffallt, Daß fast kein Berse nicht, den ich zuver geschrieben,

Ist, was er vormals war, und ohne Strich, geblieben. D hatt ich, nun ich hier vermehre deren Zahl, Co merklich den Berstand und Geist von Martial:

D 3

Das

D hatt ich ic ) Daß mir eben dieser Wunsch nicht gar zu weit ans herze gehet, werden sich diesenig n leicht einbilden, die nur die geringste Kenntnis von mir haben. Ich habe diese wenige Verse nochmals geschrieben, theils die Zeit zu vertreiben, theils benjenigen, die davor halten, daß ich anderer Dinge sähig bin, zu zeigen, daß ich, die die rechte Zeit kommet, auf keine andern Sachen gedenke. Nun habe ich längst von den Franzosen gelernet, daß, wenn man eine Dohrheit begebet, man dieselbe niemals nur halb begehen musse.

Daß, wie bie alte man nicht recht fan neue nennen; Man auch die neue so vor alte mocht erkennen.

#### Gemähld des nordischen Mäcenas.

Der in ber Wiffenschaft bie Weisheit mehr als Pracht, In Friedrich die Person mehr als den Ronig schakt; Der ohne Schein also befordert beffen Macht, Alls bacht er nur auf bas, mas beffen Sinn ergent.

Der bie Gefete ftrenger Ehr, Co wol als freger Luft verfteht;

Der nichts als falfchen Ernst bannt von ber Sittenlehr ; Und in der Lugend Pfad auf lauter Rosen geht. Der es mit allen redlich mennt;

Der Helden, wie der Musen Freund: Der ist es, ben der Nord mit Necht Macenas heißt. Ein Rame, bessen Ruhm zuvor die Welt erfüllt; Doch ben man ist im Sbenbild

Mehr als in ben Geschichten preift.

#### Auf die wolerzogene Neara.

Redra ist geschickt, ich geb es gerne nach; Sie spricht frangosch und welsch, wie ihre Mutersprach; Und lernte leicht noch griech'ich, hebraisch und latein: Denn alles, was fie spricht, besteht in Ja und Rein.

#### Auf den Lauf und Fall französischer Berfe.

Wer Bers in Frankreich schreibt , ber schreibet ohne 3 wang, Bupft über Berg und Thal, als über turg und lang:

Vflegt

Dor, alte mocht ertennen.) Daf fie fo finnreich maren, bağ man fich einbilden follte, fie tamen von dem gelehrten Altertum, und bes Auguftus Beiten ber.

Pffegt in dem schnellen Lauf das Ohr oft zu vergessen, Und weiß die Sylben nur zu zehlen, nicht zu messen: So daß tein Vers gefällt, es sen, daß der ihn liest, Ihm einen leichten Schwang im Lesen weiß zu geben; Und, weil er seinen Thon halb sinkend weiß zu heben, Ein besserer Poet, als der Verfasser ist.

#### D 4

Un

Und weiß die Gilben nur zu zehlen, nicht zu meffen :) Dag man feine vier Berfe auch in den beften frangofischen Docten lefen tonne, darin nicht die Daffe vieler Gulben gerfioret fen, ift einem jeden befannt, ber die frangofischen Boeten gelefen Es haben fich aber ihre Ohren biergu fo gewohnet, daß fe badurch im minften nicht verleget werden. Die italianischen Doeten nehmen fich eine unglaubliche Frenheit in Berkurzung ber Worter; fo daß es scheinet, ibre Doefie tonne fo wenig ohne verschnibtene Borter, als ihre Dufik ohne verschnibtene Ganger bestehen. Und die Engellander kehren sich insgemein wenig an Die Reime. Wir Deutschen bergegen haben ein gartlicher Ohr, als die Frangofen, indem mir und lieber vieler nothwendigen Wortern, als: Mahrfager, Dollmeischer, Buchftaben, Berrichaften, Ausleger, Schapmeifter, Sofmeifter, Sufftapfen und hundert bergleichen mehr in unfrer Poefie begeben; als daß wir nur eine lange Golbe furg, ober eine furge lang machen follten. Wir baben mehr Gemiffen als die Belfchen; indem mir ben Wortern lieber etwas jugeben als abnehmen. Und endlich fo fenn wir beffere Reimer als bie Ergellander; indem wir uns an bie Reime fo febr binden, bag mir insgemein ben einen Bers bem andern ju liebe machen, und une einbilden, wir haben auf einmal genug gethan, wenn wir ben einen Were megen bes Berftandes, und ben andern blog um des Reimes willen gefchrieben haben. Wir find berohalben unftreitig beffere Reimer und beffere Beremacher Wer aber unter uns, ber diese ausländische Poeten gelesen, und beren Sprache nicht nur überhin verftehet, barf fich unterfiehen ju fagen, daß wir bis iho burchgebends fo gute Doeten, als fie find?

Dixeris esse satisfaction of the property of t

Horat. lib. 1, Satyr. 4,

#### An Theopompus.

Du machst die Schrift, sagst bu, ju beiner Predigt Grunde;

Und bringst uns, als ein Bot bes himmelreichs, Bericht Won unsrer Seligkeit: Doch trägt ein Bote nicht Die Wahrheit oft im Brief, und Lügen in bem Munde ?

# Auf Domitian und seinen Nachfolger-

Es war Domitian zu schlimm, und voller Wuth; Und Nerva voller Furcht, und für das Bolk zu gut; Gleich schädlich das was der zuliesse, Als das was jener andern hiesse.

Der erste war zu streng, und bieser sonder Kraft; Zu lasterhaft war ber, und der zu tugendhaft.

Ein wenig Laster macht im Einen, Daß man im andern sah ein wenig Tugend scheinen: Und Nom sand, daß ein Reich so leicht zu Grunde geht, Wo alles, als wo nichts fren sieht.

# Auf das französische und holländische Frauenzimmer.

#### In Anittelverfen.

Was ich dem leser ist vortrag,
Steht zwar nicht in der Fiedel;
Doch glaub ers auch nicht, weil ichs sag,
Als war es aus der Bibel.
In Frankreich und im Holland findt
Wan schönes Frauenzimmer;
Wer aber sagt mir, welche sind
Hier besser oder schlimmer?

Die

Die Reuschheit sest ben Rranz bort auf, Und gehet hier im Schlener; Die Hörner sind bort guten Kauf; Hier Jungferschaften theuer.

#### Un den wollustigen Achmetes.

Auch ich bin nicht, wie du, untauglich zu dem Werke: Raum seh ich Chloris an, so fühl ich meine Stärke. Sie reigt mich, und zugleich die fertige Natur. Wie leicht \* \* boch weil ich gleich des Lasters Folg ergründe,

So thu ichs Herfules zuver, und überwinde Zwen ftarke Feind auf einst, mich selber, und die 5...

#### Un den edeln Karinus.

Du zeigst, wie Klugheit sich mit Wis verschwistern kan; Berühmt als ein Poet, berühmter als ein Mann; Den Musen, aber mehr dem Baterland ergeben; Unnehmlich, wenn du schrechst, doch wenn du redst, noch mehr;

Und was du bift, scheint nicht so sehr Aus deinem Buch, als beinem Leben. Dein Wis der dient nur zum Gedicht; Dein Leben aber zur Geschicht.

#### Thrax ist kein Marr.

Thrap sagt, er mar tein Narr, und ber Ihn dafür halt, ber mar

Ein

Die Aeuschheit seigt den Arang dort auf zc.) Es wird insgemein gesagt, daß es in Frankreich dem Frauenzimmer, eb es gebeprathet; in Holland bergegen demselben, nachdem fie gebeprathet, übel anzukommen sen. Wie wahr dieses sep, weiß ich nicht; denn ob mir gleich beyde Lander gar wol bekannt sind, so hab ich es doch nicht aus eigner Ersahrenheit.

Sin s und so weiter; und ich war, Daß er mich nicht meynt, froh: Doch weil er sagt, er war kein Narr; So bacht ich, er sen so.

#### An Amyntas.

Mennst du, Kleantes sen bein Freund, Daß er zu Hose dich so hoch sucht zu erheben; Und ein so hohes Umt vor andern dir läßt geben, Das über dein Vermögen scheint? Sin Abler hebt darum die Schilderot Himmel and Damit er sie zerschmettern kan.

#### Auf Kritorar.

Rritorar ift ber fluge Mann, Der alles aus fich machen fan; Der seinem Fürsten bienlich ift, Doch sich baben auch nicht vergift. Er ift ein Mann, ber leichtlich nicht, Bas er nicht halten will, verspricht; Der von fich fren ju fprechen pflegt, Und was nicht thunlich, gleich abschlägt. Allein benn sind es solche Leut, Die er auf feine Beise scheut: Co bag ein Tropf , ber ibn nicht fennt, Das Redlichkeit, mas Stoly ift, nennts 11nd unerfahren in der Welt, Für Gnade Die Berachtung halt. Das, was er spricht, ift hell und flar, Schab ifts, bag es nicht stets ift mahr.

## Auf Menedemus, den Praffer.

Rlar ist die Weltweisheit, die er aufs neu uns schenket, Die er mit vollem Mund uns aus der Schuffel lift:

Es fagt Kartefius: Er ift, bieweil er benket; und Menebenus fagt: Er ift, bieweil er ift.

#### Un einen ungerathenen Sohn.

Du wolgeborner Bosewicht! On massest dich zwar an der Ahnen hoher Ehre; Folgst aber nicht, wie sie, der Tugend strenger Lehre; Du kennest nur dein Recht, nicht aber deine Pflicht.

Ihr Wapen prangt mit wilden Thieren; Und du zeigst im Gemuth, was sie im Wapen führen: Arglistig wie ein Uff, und gleich den Baren wild. O warst du nach Berdienst geviertheilt, wie dein Schild.

#### Unsterblichkeit der Geele.

Denkt ihr, daß die Natur nicht mit der Schrift eins stimmet,
Wenn diese, daß die Seel unsterdlich sey, uns lehrt;
So werdt nur alt, und schaut: Daß, weil der Leis abnimmet,
Die Kraft der Seele sich vermehrt.

#### Auf ein gewiffes Sonnet.

Es schreibt Peritles ein Sonnet, In welchem der Verstand in steter Irre geht; In welchem nach der legten Zeilen Die dreyzehn erstere wie in ihr Wirthshaus eilen. Denn ist gleich weder falsch, was vorhergeht, noch wahr;

80

Er ist, dieweil er denket;) Sum quia cogito, sagt der eine; und der andere, sum quia edo. Wessen Philosophie ift die handareislichste? So daß der Sinnschluß dieser Ueberschrift auf den Verstand, und nicht auf das Sviel der Wörter gegrundet ist; indem das letzte dem erstern nur einen zufälligen Zierath giebet.

Denn ist gleich weder falsch, was vorhergeht, noch wahr; Dieses ist die Natur besjenigen, was die Franzosen GalimaSo ist ber Endspruch bennoch flar: Er schleuft durch ein grob Wort, bein dunkeles Gebichtez Und sprint die Feder aus, dem Leser ins Gesichte.

#### Un Rleantes.

In Deutschland setzte man dich an Apollons Stått, Warst du so gut als klug, so redlich als beredt. Du kigelst, weil du stichst, und weißt mit Gift zu scherzen; Doch was du thust und sprichst, ist nicht von einer Gut:

Dif zeiget beine Runft, und jenes bein Gemuth; Dif fommt von dem Gehirn, und jenes aus dem Serzen.

#### Auf die lachende Mathilde.

Oft lacht Mathild, und halt, so oft sie lacht, die Sand Vor ihren weiten Mund. Warum mag es geschehn? Sie deckt zugleich die schwarzen Zähn, Und zeigt uns ihren Diamant.

#### Auf Palinur/ den Staatsmann.

Wahr ists, daß Palinur beherzt am Steuer sitt, Weil mit der sansten Fluth sein knarrend Nuder spielet. Allein so bald die See des Gols Nothzwang fühlet, Und den erhisten Schaum dis an die Wolken sprist; Wenn, wie die Welle steigt, das Schiff zu sinken scheinet,

Und Palinur in Eil es zu erleichtern mennet: So wirft ers aus, unwissend was, An statt des Ballasis, den Kompaß.

#### Reime dich, oder ich fresse dich.

Wenig Kriegsvolk, groffe Balle; Wenig Pieh, und groffe Stalle;

Groffe

Galimatias, bie Engellander Non-lence, und wir Deutschen füglich lobesan nennen konnen; welches weder mahr noch falsch ift, weil es niemand verstehen kan.

Brosse Teich, und keine Fisch; Rebern, und fein Flederwisch; Wiele Wort, und wenig Speise; Wenig Gelb auf langer Reise; Schone Beutel ohne Gold; Groffe Titel ohne Gold; Schlechte Roch, und lange Meffer; Schlechter Bein, und bunte Faffer; Lange Nachte, sonder Schlaf; Wiel Gesetze, sonder Straf; Frangsches Fusvolt ohne Schweiker; Dhne Pfeif ein Vogelbeiter; Ein Quachfalber ohne Rarr; Eine Quarr, und feine Pfarr. Diele Chan, und fein Bergnugen; Allchnmiften ohne Lugen; Eine Leuchte fonder Rerg; Und ein Stußbart ohne Berg; Eine Connuhr ohne Beifer; Postels Singspiel ohne Raiser: Eben so viel find hier nut Imanzia Verse sonder Wif.

## Auf die Unachtsamkeit.

Unachtsamteit die ists, die unser Schicksal macht, und bon der Sicherheit kommt alles Unglud her. Berachtet, fallen mir die kleinsten Feinde schwer; Die größten nugen mir, nehm ich sie nur in Acht.

## Freundschaft und Ehe.

Wer Sulfe nothig hat, und was ihm nuft, versiehet, Der sehe für ein Weib sich um nach einem Mann; Ein Narr ists, der zu Wasser gehet, Wenn er zu Lande reisen kan.

1 .

Muf

#### Auf Chrnsolon.

In Die Geheimniß einzubringen; Biel Umitand einer Sach in engen Raum ju bringen; Das Wesen eigentlich zu scheiben von bem Schein; Scharssichtig, boch gedultig seyn;

Ohn allen Zwang zu thun, mas ihm ber Furst gebeut 3

Doch beffen Reigung so zu leiten, Daß er ihm biene, wie ben Zeiten,

Und allgemeines Beil sich grund auf Sicherheit: Das find Chrysolons Runft. Er tennt die bumme Welt,

Die man, wo man fie will vergnugen, Bu ihrem Rugen muß betrugen;

Und ift ber beste Freund, indem er sich verstellt.

#### Qui Bavium non odit, amet tua Carmina Mœvi.

## Kurzes Gesprach.

Wie kommt es, bag man bir nichts schuldig ist geblieben, Indem man bich nicht einst bes Nennens werth geschätzt?

Ich hab ein folg Connet im Finftern aufgesett.

M.

Sab ich nicht bir zu lieb ein ganges Buch geschrieben? B

Wahr ist es, boch ich bin nicht bu, und bu nicht ich: Wer Lachens werth mich schaft, ber bentt nicht einft auf dich.

Wer Lachens werth mich schätzt, der denkt nicht einft auf dich. ) Satte Birgilius in dem obangezogenen Bere nicht bes Mavius gedacht, und hora; nicht eine gange Erode auf denfelben geschrieben, worin er ihm eine ungludliche Schiffahrt anfluchet, mit folgenbem Anfang:

Mala

Mala foluta navis exit alite

So batte fein Menfch inund gewußt, daß Diefer flinfende Dad. vius jemals in der Welt gewesen mare; viel minder, daß er und zahlich viele Berfe geschmiebet, mit welchen er, wie ben Birgil und Porag, alfo auch andere geschickte und vornehme Leute, bevdes ohne Wis und ohne Scham, angegriffen habe. Dun baben wir Deutschen mehr als einen Mavius unter uns, berbeit findet fich einer, welcher mit allen Rraften barnach ringet, daß feiner in eines andern Schriften mige gedacht werden. Soll man dem armen Menschen biefe Ehre erweifen ? Soll man, weil man unter bie Bolfe gerathen, auch mit benfelben beulen? Soll man fagen, wie man es benn nur im bloffen Durchblattern gefunden, bag er in einem unformlichen Chaos allerhaud jufammen geraffter alberner Gebichte, nicht allein die unflatigften und unguchtigften Borte beutlich beraus fpricht; fonbern auch fo gar in flaren Borten fich eines gewiffen Lafters rubmet, welches Die faiserlichen Rechte mit bem Cobe ju ftrafen anbefehlen; baß er barin nicht allein viele Leute boben und mittelmaffigen Stanbes, fondern fo gar auch einen Berftorbenen, und aus bem boben Erthaus entsproffenen Ronig, und nebft ihm ein aniso smar feindliches, aber bennoch fonigliches Blut bochfiftraflicher Beife geschändet und gelästert habe? Und endlich, damit die Maaß vollkommen sep, daß er vier schändliche Verse wider Gott selber, aus bem Welfchen überfegen, und fich folgends für eines andern Wis verbammen wollen? Golite mas aber biefes fagen, und an geborigem Ort angeigen, fo murbe erobne 3weifel ber Obrigfeit in die Sande fallen, und Geniffen und bes gemeinen Bolfenns halber ber molverdienten Strafe bestoweniger entgeben, je mehr bergleichen Cachen im Anfang um fich greifen; inbem fie nicht allein wegen Mangel alles Biges und Berftandes nur bon benjenigen gelefen werben, benen fie am meiften schaben tonnen; fonbern anch, weil fle voller garftigen Boten und Fragen find, inegemein fo viele Raufer finden, ale es Dennale auf deu Univerfitaten, winige Leute in ben Rramlaben, neue Zeitungelefer unter den Sandwerfeburichen, und insgemein in allen Gewerben lafterhafte, ungeschickte und übelerzogene robe Menschen giebt. Eine gelehrte oder finnreiche Schrift an ber einen Geite, und an ber anbern ein ohne Schen und Scham geschriebenes Buch, bereichern auf eine Beife ben Berleger. Go bag ein Berfaffer ben ber geschwinden Wieberauflage feines Buchs nicht allemal urtheilen fant, daß es febr gut; fondern vielmehr, daß es febr iblimm fenn muffe. Sintemal die aufferften Granzen ber Spre und Schande, wie Oft und Weft, einerlen find; und einem in-Dimifchen Ronige, den groffen Mogol felbft nicht ausgenommen, taune

kaum so viele Leute nach seinem Pallaft, als einem Diebe nach dem Galgen folgen. Es find nicht meine, sondern des berühmten Buttlers Worte, wie sie in seinem finnreichen englischen Knitztelgebichte, Hudibras genannt, folgender massen zu finden sind:

Th'extreams of Glory, and of Shame Like East and West become the same: No Indian Prince has to his Palace More fallow'rs, than a Thief to th'Gallows.

Im übrigen muß ich, ber Wahrheit zu Behuf, gestehen, daß ich unter so vielem lieberlichem Zeug ein zwar kleines, aber daben so sinnreiches Gedichte gefunden, daß ich dasselbe nicht gnugsam zu rühmen weiß. Es bestehet in der That in einem so schönen Einfall, daß dergleichen schwerlich in allen unsern beutschen Poeten wird zu sinden seyn. Der Titel besselben ist: Als sie sich entstäbet. Zwar ist es wahr, daß er dasselbe des Guarini latter side, hössicher Weise zu reden, von Wort zu Wort entlehnet bat, wie aus folgenden Worten zu sehen:

Vergogna che'n altrui stampò natura, Non si può rinegar: che se tu tenti Di cacciarla dal cor, sugge nel volto.

Guarini Atto 2. Sc. 5.

Und daß überdem dieser Raub besto döhrichter, weil dieser getreue Schäfer von dem Beren von Hosmannswaldau übersetzt, und folgends in aller Deutschen Handen ist: Allein er hat diesen schönen Einfall durch seine Redensart so sehr zerstümmelt, daß er ihn hierdurch mit Necht sich zueignen können, nach dem bekannten Bers:

Quem recitas meus est, O Fidentine, Libellus; Sed malè dum recitas, incipit esse tuus.

Ich erinnerte mich bierben einer Begebenheit bes Herzogs von Offuna auf ben spanischen Galeeren. Als General berfelben batte er Macht, an jedem groffen Festtage einen Sclaven von denselben zu erlösen. Als er nun an einem Pfingstage die Galeeren dieser Ursach halber betreten, und einen jeden befragt, warum er auf die Ruberbank verdammt worden? Damit er daraus sehem eine, wer von ihnen die Gnade der Befreyung am meisten verdiente: So war keiner, der nicht seine Unschuld hoch beraus frich, und sich über das Unrecht, das man ihm angethan, beklagte. Endlich kam er an einen Munch, welcher frey heraus sagte, daß er nicht allein diese, sondern noch eine viel grössere Strafe durch seine Freseltbaten verdienet batte. Der Dervog,

## Auf den mäffiglebenden Marin.

Vor die Gesundheit sleht Marin in solchen Sorgen, Daß er oft fastend sieht den Abend wie den Morgen; Daß er sich satt nicht ift, obgleich die Speis ihm schmeckt, Und zitternd in den Mund die besten Speisen steckt. Macht der sich aber nicht zum Spott und Hohn der Erden,

Der allezeit ift frank, aus Furcht um frank zu werben ?

#### An Stentor.

Deswegen must bu niemand hassen, Daß man von dir, wie du von andern redest, spricht; Denn sollten alle den, mein Freund, der alle nicht Zu frieden läßt, zu frieden lassen.

der an dieser offenbergigen Bekanntniß ein sonderliches Gefallen trug, sagte hierauf gleichsam als im Jorn: Ey, was machst du Bube denn unter so vielen frommen und redlichen Leuten? Heraus mit dir, damit du dieselben mit deiner Bosheit nicht anstesen mögest- Ließ ihm auch so gleich die Fesseln abnehmen, und denselben in volle Frenheit segen. Die Zueignung ist dier leicht zu machen. Ich fragte alle Quodlibets, Satyren, Rantatas und Sonnatas; alle Selimenen, Dulcimenen und wie sie weiter Namen haben: Habt ihr Leute, ich will nicht sagen Wig und Berstand, sondern nur die gesunde Bernunft? Ja frevlich, schryen alle einheltig, und waren noch sornig daß ich diese Frags gethan hätte. Als ich aber die aus Welschland entsührte Nymse auch fragte, ob sie Wis hätte; so entsärbte sie sich vind war viel zu geschieft, und folgends viel zu stetsam, daß sie die Frags mit Ja dätte beantworten sollen. Was hebt ihr denn in dieser Galeere zu thun? Heraus, sagte ich, mit dieser einfältigen Homsese, dagte ich, mit dieser einfältigen Homsese, dagte ich, mit dieser einfältigen Homsese, dagte sich viel einfaltsten Homsese Ecce

Crispinus minimo me provocat: accipe, si vis, Accipe jam tabulas: detur nobis locus, hora, Custodes: videamus uter plus scribere possit. Et quodcunque semel chartis illeverit, omnes Gestiet a surno redeuntes scire, lacuque, Et pueros & anus,

Horat, Satyr. 4. Lib. 1.

Dimenday Google

## Auf den Schulmeister der Stadt Falerif.

Ein jeber Anabe weiß sich in bie Lust zu schiden, Und rachet seine Schlag aufs falschen Lehrers Ruden; Ramillens Großmuth ift den Kindern nicht befannt.

Ein jedes rächet in der Eil Mehr sein verwundtes Hintertheil, Alls das verrathne Baterland.

## Vous me prenez pour Allemand.

Daß unfre Redlichkeit in Frankreich Sinfalt scheinet, Wo man vom Deutschen redt, und einen Narren meynet;

Daß man darum allhier verächtlich von uns spricht, Was ben uns macht den größten Preis, Verwundert mich im minsten nicht: Es mahlt ein Mohr den Teufel weiß.

## Auf Jambus, den Erzpoeten.

Sonst bringt dir, Jambus, nichts dein Fleiß, Als eines Dichterlings verwelktes Lorberreis; Selbst dein Verleger giebt dir nichts, Und Abams Fluch ist dir gedoppelt zugemessen: Du must im Schweiß des Angesichts So sasten, wie ihr Brod die andern Menschen essen.

## Gemähld

Es mahlt ein Mohr den Teufel weiß.) Der gemeine Mann in Frankreich batt alle Deutschen für Narren; und in Deutschland alle Franzosen für Betrüger. Wir sepn von Natur aufrichtig, und begreisen nicht recht ihre Geschicklichkeit; sie hergegen sind von Natur arglistig, und begreisen nicht recht unser Redlichkeit. Die Franzosen insonderheit streichen der Lugend oftmals salsche Farben an, und halten insgemein das für ein Lasser, was mit ihrer Neigung nicht überein kömmt. So das man hieraus klärlich sebet, wie füglich man ste in diesem Stück mit den Mohren verglichen, welche, weil sie selber schwarz sind, diese Farbe auch für die beste halten, und folgends den Leusel weiß abmahlen.

## Gemähld des Valleons.

An Gaben bes Gemuths, bes Glucks und Leibes reich. So gleich war nie kein Sohn noch solchem Nater gleich. Ein Kriegsmann, ber im Feld eh als der Schul, sich

Mas tugendhaft war, that, eh er die Tugend kannt. Doch der hernach auch nicht der alten Witz vergaß, Und manche schone Schrift aus eignem Antried las. So daß, weil unermudt er Casars Handwerk treibt, Er ohne Müh, als der die Wassen trägt, und schreibt. Ein abgesagter Feind der Heuckelen und List; Der Freund und Feinden zeigt im Antritt, was er ist. Ja, wenn sein Vater mir nicht stets in Augen war; So sagt ich auch: Kein Held sieht hesser aus, als er.

#### An Grafulus.

In allem, was du thust, folgst du der alten Zeit, und seigest ihren Wahn dir selbst zur Folge für. Es sollte die Erfahrenheit Dir dienen, und du dienest ihr.

#### Margaritte.

Ein schönes Rind hieß Margarit, Und bas hatt an mich eine Bitt,

D 2

tim

Solgst du der alten Zeit.) Ift es nicht lächerlich, daß mancher alte Mann in die Tracht seiner fungen Jahre so sehr vernarret ift, daß er annoch in weiten oder Pomphosen gebet, und ein paar kleine Stiefel und Spornen an statt der Schube trägt? Ift es nicht döhricht, daß mancher dem Aristoteles so sehr ergeben ist, daß er annoch mit ihm behaupten will; daß die Donan aus dem pyrenässchen Gedurge, und nicht den Alpen entspringe? Ist es nicht unbössich, daß man noch wie vormals unter dem Frauenzimmer einige Jungsern und nicht lauter Fräukin; und unter den falschen Spielern einen Spishuben aussuch will? Und endlich ist es nicht wider die gesunde Vernunft, daß manche Penelope darauf stehet, daß man ihr, wie vor zwanzig Jahren, also auch noch iso, etwas zugeben soll?

11m es bem Ramen nach ber Perle zu vergleichen, Alls ber bas Waffer nicht bie Sbelfieine reichen.

Ein Demant glanzt erst benn genug, Wenn er in Silber fist, und ihm ber Schmuß genoms

Die Perl hergegen sen in der Geburt volltommen, Und ihre Blos ihr ganzer Schmuck.

Mein Fraulein, sagt ich, hort, diß kan nicht wol ge-

Ich hab euch benn erft nacht geschehn.

#### An Mophis.

Awar du gestehst, daß ich verständs und sinnlich schreib, Und ben dem Eigentum der Sprache standhaft bleib; Doch sindst du, daß die Vers ich oft zu sehr aufschürze, Und wider die Gesetz ein langes Wort abkürze. Wolan, ich schreibe ist nach beinem eignen Kopf: Du bist in voller Läng ein rechter Dudentops.

#### Jugend und Alter.

War man nicht in der Jugend blind, So wurde man vielmehr von grauen Sauptern halten,

Die Jungen denken, daß die Alten, Und diese miffen es, daß jene Marren sind.

Doch daß ben so gestalten Sachen, Wir, ehe sie uns tlug, sie oftmals gleich uns machen.

#### Blumenreiche Gedichte.

Man findt, wenn man mit Fleiß die Rosen und Nar-

Die unfre deutsche Bers anfüllen ober schliessen, Mit dem Verstand und Sinn des Dichters überlegt; Daß ein unfruchtbar Land die meisten Blumen trägt.

An

Die Mosen und Narzissen,) Dicendi genus quod casuris, si leviter excutiantur, flosculis nitet. Quintil, lib, 12. cap, 10,

#### Un Afron.

Hor, Afron! fürzlich, mas bu bist: Scharffinnig, boch ein guter Chrift. Ein Staatsmann, boch gewiffenhaft. 11nd sittsam ben viel Wiffenschaft. Ein groffer Spieler ohne Trug. Und, ohne Rath zu geben, flug. Gottsfürchtig ohne Beuchelen. Ein Sofmann, und bennoch getreu. Sehr scherzhaft, boch baß nie ein Freund Sich burch ben Scherz getroffen meynt. Aufrichtig, boch mit Soflichkeit. Ein Buhler ohne falichen Gib. Vorsichtig auf der Wolluft Pfad. Und, fonder Eigenfinn, ein Rath. Geschäftig, sonder ungebuld. Frengebig, boch in niemand Schuld. Roch eins, und ich hab ausgescherzt: Du bift gelehrt, und boch beherst.

#### Auf den undanbaren Sura.

Wenn Sura trene Dienst an jedem soll vergelten, So sindt er viel in ihm vor anderen zu schelten: Der, sagt er, ist geschickt, doch nicht zu ehrenfest. Dem rückt er vor die Jahr, und diesem zu viel Jugend. Es scheint, er strafe den, den er in Noth verläßt; Qus Urgwohn macht er Wiß; aus Undank eine Tugend.

#### Auf die Verfolgung der Christen unter Diokletian.

Durch Marter, Qual und Tod von der erwehlten Bahn,

Die ersten Christen abzuschrecken. Man sahe manchen Selb sein willig Haupt ausstrecken;

Ilno

Und mancher rauhe Weg ward zu ber Gruft gebahnt. Doch hat der Unmensch sich betrogen: Denn er hat denen nur die Kleider abgezogen, Die nach dem Bette sich gesehnt.

#### Auf Scrifax.

Wenn Scrifar ohne Scham ein garstig Wort hersagt, Und über Dunkelheit in meinen Bersen klagt, So dünkt mich, daß er nichts, als dieses Tugend nennet, Was in dem Sokrates dafür Kantipp erkennet; Und daß in seinem Kopf für Wix sonst nichtes geht, Alls was im Molier desselben Magd versteht.

Auf

Und über Dunkelheit ic.) Dag bie Klarheit ber Rede bie erfte Lugend eines Berfaffere fen, ift ohne allen Streit; fo baß man insgemein befindet, daß die geschickteften Leute auch alleteit am beutlichften frechen. Plerumque accidit, fagt Quintilianus, ur faciliora fint ad intelligendum, & lucidiora multò, quæ a doctiffimo quoque dicuntur. Lib 2. cap. 3. Es fragt fich aber, ob nicht unterweilen eine vorgewandte Dunfelbeit , nicht bem wenigen Berftanbe bes Berfaffers , fonbern pielmehr ber unbegreiflichen Dummheit feines Lefers jujufchrei. ben fen? Man batte berohalben mol gethan, wenn man einen ober ben andern Bers, ben man biefes Reblers beschuldiget, angeführet , und hierben gefchicften Leuten Gelegenheit gegeben batte, entweder über mich oder den Unmerfer ju lachen. babe Epigrammata , ober beutsch ju reben , Ueberschriften aedrieben , welche vor andern poetischen Sachen finnreich fenn miffen; fo gar , baf auch einige Deutsche diefelben lieber Giungebichte nennen; gleich als ob alle andern von einem Rlos ohne Sinn und Berftand tonnten gefchrieben merben. Dun ftimmen bierin alle, fo wol alte als neue, die uns eine Unweisung finn-reich ju schreiben gegeben baben, überein; bag es eine ber großten Sinnlichkeiten fen alfo ju fchreiben, daß man allezeit einem geschietten Lefer etwas nachjubenken laffe. Nam qui omnia exponit Auditori, ut nulla mente prædito, similis ei est, qui auditorem improbat atque conte:nnit. Demetrius Phaler. de Elocut.

Alls mas im Molier besselben Magd verfteht.) Boilean in seinen Reflexions Critiques über ben Longinus sagt: Das ibm

## Auf den mitleidigen Thersitis.

Thersites spricht mit jedem Armen, Und hat mit ihm ein groß Erbarmen; Er weiß, wie sehr es GOtt gefällt, Wenn man demselben Gutes thut, Und dient ihm gern mit seinem Blut: Ein Heller aber, das ist Geld.

#### An Strephon.

Ein falscher Freund hat dich berichtet, Daß ich zwen Vers auf dich gedichtet; Jedoch ohn allen Schein der Wahrheit, Und darfür dank ich seiner Narrheit.

D 4

Ein

ihm Moliere mehr als einmal eine alte Magd in feinen Dienften gemiefen , beren er unterweilen feine Doffenfpiele vorgelefen; und wenn er funden, daß fie nicht einige luftige Fragen fogleich begriffen , er auch diefelbe nachgebende verandert habe ; indem er gemerket, bag bergleichen Derter auch nachmals auf bet Schaubuhne niemand jum Lachen gereist batten. Boileau fest aber bingu, daß er nicht lebermann rathen wollte, diefem furiweiligen Erempel ju folgen. Bie ich mich benn erinnere, in Paris gebort ju haben, baf als Moliere jum erften mal feinen Malade Imaginaire auf die Schaubuhne geführt; und zwar in einer Scene einen Bermandten Diefes eingebilbeten Rranten, welcher den Apothecker verhindern wollte, jenem ein Rloftier ju fenen, alfo borgeftellet habe ; bag als ber Apothecter ihm einige grobe Worte gegeben , der Verwandte endlich in diese Worte ausgebrochen: Allez, allez, Monsieur, je vois bien que vous n'êtes accoutume à parler qu'à des cus ; fo batten alle Buborer über Diefer garftigen Rebensart fich fo febr ergurnet, bag des Pfeifens fein Ende gemefen mare. Als aber Moliere ben folgenden Lag in der andern Borfiellung die vorigen Borte alfo verandert : Allez, allez, Monsieur, je vois bien que vous n'êtes pas accoutumé à parler à des visages; so hatten bergegen alle Buborer weidlich in die Sande geflopfet, weil fie befunden, daß Diefe Borte die Sache eben fo vollig, aber baben auf eine boffiche und winige Art ausbrucketen. Wie nun fein Zweifel ift, bag bie vorigen garftigen Worte nicht bes Moliere Magd am beften follten ge fallen haben: Alfo borfte ich faft wetten, baf ohne berer Sulfe, bie letten Worte unferm fren beraussprechenben Scrifag gar in duntel murben vorgefommen fenn.

Ein guter Nam hort zum Betrügen, Und viel Verstand und Wis zum Lugen; So daß auch oftmals von ber Höllen Den Buben retten seine Schellen.

#### Un einen gewiffen Pritschenmeister.

Umsonst daß jedermann, dieweil du manches Blatt Mit rauhen Versen angefüllt, Dich darum einen Esel schilt:

Der fan fein Gfel fenn, ber teine Ohren hat.

#### Un Pettius.

Der Rock ist schlechtes Tuch, die West ist Goldstück heut, Und morgen schlecht die West, und ein gesticktes Kleid. Ein andermal ist Nock und West aus einem Sticke, Doch so, daß Zeug und Tracht sich nach der Jahrszeit schiede.

D du veranderlich und dohricht eitles Ding! Dichts fehlt dir (und ich glaub, es fehlt dir nichts) als

Damit vor gestern dich bein Freund nicht heut ertenne, und einen Narren dich ins Aug unwissend nenne.

#### Un den falschen Lamia.

Du ruhmst und tadelst mich zu sehr, Nachdem ich bich, und dich nicht; hor; Das Erst ist nicht nach meinem Sinn; Das andre fäst mir ungelegen: Du machst mich roh, wenn ich zugegen; Und schwarz, wenn ich abwesend bin.

An

Unwissend nenne.) Weil er von demlenigen spricht, den er gestern gesehen, und nicht weiß, daß es sein Freund selbst gewesen. Es ist nicht eine von den geringsten Hyperbolen, aber bennoch den Regeln gemäß. In hoc enim hyperbole extenditur, ut ad verum mendacio veniat. Seneca de Benef. lib. 7. tap. 23.

#### Un den ausgeputten Kalvus.

Rein prächtig Kleib, mein Freund, entfernt dich von der Bahre,

Und du versteckt umsonst bein Saupt in fremde Saare. In jeder Runzel sist des Todes rauhe Spur; Ein kahler Scheitel ist ein Granzstein der Natur.

#### Auf gewiffe Trauerspiele.

An statt Mitleiden oder Schrecken In seinen Hörern zu erwecken, So füllt Archombrotus mit viel Gelahrtheit seine Trauerspiel. Er halt auch mehr an allen Orten Von grossen, als geschickten Worten: So daß man alle Helden sieht, Die er auf seinen Schauplaß zieht, Statt römscher Tracht in sammtnen Pelzen, Und statt der Socken gehn auf Stelzen.

#### Auf die Bundniffe der Fürsten.

In jedem Bundnis wird auf frembe Macht gezielet, Entweder wenn man fie neidt, fürchtet oder fühlet. Doch felten werden die vollführt in jedem Stud: Im Unglud bricht fie Furcht, und Eifersucht im Glud.

#### Pagans Grabschrift.

Der weder Nothdurft, noch den Lecker Bezahlt, noch Weinschenf oder Becker, Noch Aramer, Schuster, oder Schneider; Der allen lehrte die Geduld: Der hat, o Wunder! und o leider! Bezahlet der Natur die Schuld.

B 5

Untensche

Und fatt der Socien) Socie pro cothurnis per Metonymiam. Ein bekannter Tropus, deffen man fich allhier so lange bedienet, bis sich einer findet, der das Wort Cothurnus füglich verdeutschen kan-

#### Unkeuschheit in der Che.

Es fauft sich Kreon voll, und benkt, es sey sein Wein. Er hurt mit seinem Weib, und benket, sie ist sein. Es merkt ber Bube nicht, baß er zugleich verberbe Sich selbst, sein Weib und seinen Erbe.

#### Wahrheit vermummt.

Kalisto, ber die Saut kaum an den Knochen hing, Die traf ich an, als sie vermummt im grünen ging. Ich naht herzu, und gleich, als ob ich sie nicht kannte,

11nd ihr Gesicht zu sehen brannte: Die Sonne mocht ich sehn, die eine Wolk hier bedt, Sagt ich, als ich die Sand nach ihrer Waste streckt. Slaubt ihr, versetzte sie, daß insgemein auch meine

Den Dohren wie den Klugen scheine? Erzürnt durch dieses Wort; en ist euch nicht bekannt, Sprach ich, ein schlaues Weib, Semiramis genannt? Sie ließ, als sie noch lebt, auf ihren Leichstein graben:

Wer einen Schatz verlangt zu haben, Der findet ihn gewiß hier unter diesem Stein. Ein Fremdling fand sich drauf nach vielen Jahren ein; Er las, und dachte Geld verachten nur die Narren,

Und sieng die Gruft an aufzuscharren. Es kostet ihm viel Muh, und oftmals schöpft er Luft, Eh er den Sarg endeckt in der verstörten Gruft.

2113

Er hurt mit feinem Weib,) Es hat schon langft einer von ben Alten gefagt: Dag berjenige, ber fich einbilde, man könne nicht mit seinem Weibe in Ungucht leben, ber muffe auch glauben, daß man von seinem eigenen Wein nicht trunken were ben könne.

Als aber er zulest ben Deckel aufgebrochen, So fand er nichts, als durre Knochen. Ich schwieg: Sie aber sprach, Freund! ich versteh euch nicht. Nein, lagt ich, en so zieht die Maste vom Gesicht.

#### Auf Korantes den Hofmann.

Korantes sagt mit vielen Flüchen, Daßlniemand fleisliger zu Sofe geh, als er. Und ich sah einmal ihn hier selber ungefehr; Jeboch nicht gehen, sondern kriechen.

#### Un den deutschen Mavins.

Freund! hast bu teinen Wig, und willst boch etwas schreiben?

Daß dem Verleger nicht soll auf dem Halse bleiben; So habe keine Furcht, verachte Strang und Ruth, 11nd schimpf ein königlich so freund als feindlich Blut. Laß oft ein slinkend Wort ins Lesers Nase rauchen, 11nd schreib auf das Papier, wozu es zu gebrauchen. Sprich, was die 11nzucht selbst nicht sagen wollt, heraus, 11nd dein Parnassus sen der Fourdisseusen Haus. Sprich einem Gönner zu, den du dir hast erkohren, 11nd schlag ihm, weil du rühmst, das Rauchsaß um die Ohren.

Damit es scheinen mög, als . = ja, als hieß ers dich. Such eine Grabschrift aus, die aus der Höll herstammet, And zeige, wie man sich vors andern Wis verdammet. Du siehst, mein Nath ist gut, und plagt die Danksucht dich, So tadle, wo du willst, rühm aber niemals mich.

Un

#### 11eberschriften

#### An Manlius.

Als bein verblichnes Shgemahl Noch auf dem Siegbett lag, und in der herben Quak Nicht wuste, wo sich hin zu kehren; Da konnte niemand dir die Kummernis verwehren. Nun aber wird dein Leid verlacht; Betrübt uns wol ein Traum, nachdem wir sind erwacht?

Auf Astolf, den hochtrabenden Poeten.

Olstolf beschreibt ein Thier, das in den Wäldern wohnt, Und in der hohlen Sich, als seinem Neste, lebet; Das um unwegsame Gebürge brummend schwebet, Und oft auch nicht des Bluts des müden Pilgrimsschont. Merk aber, wie er dich durch falschen Pracht betrüge; Du denkst, es sen ein Low, und es ist eine Fliege.

#### Ecce iterum Mævius.

#### In Anittelversen.

Alls nach dem Fall des Lobesans Ein Philipp herrschte nach dem Hans; Alls man verundentscht fremde Wörter, Und in dem Neimen ward gelehrter: Da brandmarkt alle Dichterling Ein kaiserlicher Palatin,

50

Ein Philipp herrschte nach bem Zans;) Weil man Ronige und Fürften ben bein bloffen Taufnahmen neunet, so mare es unbillich, wenn man die berühmten Sans Sachs und Philipp vontZesen, als Fürften der deutschen Pritschmeisteren, mit jenen nicht auf einen gleichen Fuß sezen sollte.

Co wol die blinden als die Lahmen, Mit einem funkelneuen Ramen. Ist ba ber Streich nichts mehr vermag, Co tommt ein neuer Dubelfact, Und machet fich ohn all Errothen, Bugleich jum Pfaligraf und Poeten. Mimmt felber einen Damen an, Co aut als er ibn machen fan. Und der verneute Meisterfanger Wächst eine ganze Sylbe länger. Rriegt er nicht einen in ber Lauf? Warum nimmt er ben andern auf? Ich mert es: Er hat zwen Gesichter, Eins als ein Chrift, eins als ein Dichter. Der eine Ram ift abgenütt; Den anbern nimmet er jum Staat an;

linb

Machft eine ganze Sylbe langer.) Sintemal ber eigene Ram nur von zwey Silben; ber angenommene aber von drepen ift. Der Schlich ift gut, und, wie es scheint, so ift er schon in Augustus Zeiten unter den romischen Pritschmeistern im Schwung gewesen, wie aus folgenden Worten zu erseben:

Quis, nisi Callimachus? Si plus adposcere visus: Fit Mimnermus; & optivo cognomine crescit. Horat, Ep. 2, lib. 2.

Das ungenommene Wort ift auch von brenen Sylben, und fangt fich gleichfalls mit einem M an; so bag hieraus erhellet, daß groffe Leute, ohngeacht fie über taufend Jahre von einander unterschieden find, bennoch allezeit mit binander symphatistren-

Jum Staat an;) Wie man zuvor Dichterling mit Palatin; also hat man hier, um einen Reim auf Satan zu finden, so gar aus zwen einsplbigen Wortern einen weiblichen Reim gemacht; so daß, wenn man die Worte: Staat an; lieft, ber Accent auf die Penultima muß gesetzt werden. Nun bin ich versichert, daß kein geschickter Leser sich an diese Reime stoffen werde;

Und segnet sich mit benben ist Borm hofmannswalbau und bem Satan.

#### Auf die Kriegswissenschaft.

Die Wissenschaft geht vor ber Sand, Und Wig beschämt die Macht in allen Kriegesfällen, Leicht wird ein Feldstück abgebrannt; Die Kunst besieht darin, dasselbe recht zu stellen.

#### Auf Pifus, den Apothecker.

Daß Pikus auf die Jagd mehr, als nach Kranken geht; Das tadelt niemand nicht, der seinen Zweck versteht. Im Jagdhorn lernet er in ein Klystier zu blasen; Und sucht zu einer Zeit nach Kräutern und nach Hasen.

#### An Numizius.

Berlache, was die Mißgunst spricht, Ein Hund, der bellet, beisset nicht. Ein Ged isis, der drum stille steht, Ein großrer der, der schneller geht. Erreiche Fuß vor Fuß den Zweck, Und meß, indem du gehst, den Weg.

Der

werde; sintemal dieselben der Aunst gemäß, und ein unterscheibenbes Zeichen ber Anittelgedichte find. Go gar, daß, wer bergleichen Berse aus Aurzweil schreibet, nicht allein dieselben nicht vermeiben, sondern mit allem Fleiß aufsuchen muß.

13nd fegnet sich mit beyden ist 2c.) Sintemal ein schlimmer Poet sich eben so fehr vor einem Hosmanswaldau; als ein guter Christ vor dem Satan zu fürchten hat. Die Bergleichung ift etwas seltsam; aber je abendtheurlicher dieselbe ift, jeibesser schieft sie sich zu einem Knittelgedichte.

Der Menschen Sinn ist wantelbar, Und heut und morgen trift nicht ein: So daß der erst der legte war, Zulegt der erste pflegt zu senn.

#### Gemähld der Gloriana.

Ram Gloriana gleich auf einem Thron zur Welt; Und findet man gleich in den Stralen, Die ihr holdfelig Antlitz mahlen, Was alle Welt verehrt, und aller Welt gefällt;

So weicht doch ihrem Glaub ihr königlicher Stand, Und por ber Tugend wird die Schönheit kaum erkannt.

Gereist burch Sobeit und burch Liebe,

Weil ihr ein junger Held die erste Kron anträgt; So meistert sie so ihre Triebe,

Daß wegen bes Bedings fie feufiend bent abichlagt.

Was vormals romisch war, das war auch insgemein Dem königlichen Nam unhold;

Hergegen Gloriana wollt

3mar eine Konigin, nicht aber romisch, seyn.

Die felber, welche fie im Glauben irrig nennen,

Die muffen boch in ihr der Lugend Werth erkennen:

Weil alle Welt mit mir gesteht, Das niemand über biesen geht,

Den man so lang erwehlt, die erste Kron zu tragens Alls die, die sie hat abgeschlagen.

#### Claudite

Dem königlichen Tam unhold:) Der königliche Nam war ben den alten Römern so verhaßt; daß Litus Vespasianus felbst seine geliebte Berenice nur deswegen verlassen mußte, weil ste eine Königin war.

#### 240 Ueberschriften neuntes Buch.

#### Claudite jam rivos, &c.

Schließt eure klaren Bach, ihr Musen! es ist Zeit; In Deutschland sind ich euch von keiner Ausbarkeit. Hatt ich gelernt, wie man im Felve sich läßt schlagen; So hatt ich schon vielleicht zwen Wachten vor der Thur. Und hatt ich bunte Schnür auf meinen Nock getragen, So ging mir auch vielleicht anist kein Staatsrath sur. Hatt ich durch Schakungen gelernt, das Volk zu drücken, So trüg ich auch vielleicht schon einen Nitterband. Und wist ich leckerhast die Tasel anzuschicken, So hatt ich manchen Sig zu einem Unterpfand. Es muß, wer etwas hier gedenket zu erwischen, Statt euerm klaren Bach in trüben Wassern sischen.

Ende des neunten Buchs.



Ueber-

# Weberschriften.

Sehntes Buch.

In sinnlichen und lustigen Beger benheiten bestehend.

Si valeam meminisse

Virg. Eccl. 9.

#### Un den Leser.

Eh schreibe keinen Wig in biesem Buch mir zu, Als viesen, der sich zeigt in einer guten Wahl; Und denke, daß ich schon der Sach ein Gnügen thu,

Wenn ich mich nach bem Werth hier richt, and nicht ber 3ahl;

Wenn ich mit eigner Kurz entlehnten Wig vermähle; und bas, was andre wol erfunden, wol erzehle.

Č

Unnős

## Unnothige Umschweife im Erzehlen.

Ein Mann, ber gerne rebt; und, wie die Spanjee

Sleich einer Mittagsuhr zwölf immer pflegt zu schlagen; Der bracht einst eine Mahr mit vielen Worten vor. Ich merke, sprach ein Mann, der die Gedult verlohr, Daß, was ihr ist erzehlt, euch halb bekannt nur ist: Warum? Dieweil ihr nicht das Ende davon wist.

## Urbanus der achte, zum Papst erwehlet.

Arbanus vom Gefchlecht ber fclauen Barberinen,

Der führt in seinem Wapen, Bienen; und hat im Batikan kaum seinen Thron gesetzt,

Als schon Pasquinus also schwätzt:

Ihr Königreich borft nicht um euer Antheil losen; Den Stachel Spanien; ben Honig ben Franzosen. Weil aber bem Marphor die Theilung nicht anstand.

Co macht er viesen Bers bekannt: Es wird die Biene nicht viel Honig jemand geben,

Die, wenn sie sticht, verliert den Stachel mit dem Leben. Der Papst, der gerne jederman Zum Freund hat, schlug hierauf den schönen Endschluß anz Kommt ohne Unterscheid, den Honig hier zu brechen,

Und niemand fürchte nicht bas Stechen; Denn dieses dient euch jum Bericht:

Der Bienentonig weiß von feinem Stachel nicht.

Doms

Bleich einer Mittagsuhr.) Relox de media dia, nunca da menos de doze.

Der Bienen Ronig) Die Naturkundiger fimmen hierin alle überein, daß ber Bienen König keinen Stachel habe. Sonft lauten die lateinischen Berse, wie folgt:

Gallusi

Gallis mella dabunt, Hispanis spicula figent.

Hispa-

## Domherren aus ihrem Gespräch erkannt.

3wen Domheren schöpften frifche Enft, Und redeten im Behn von ihren Dabgen einer. Em Blinder horte fie, und ruft: Wolmurdge Berin! erbarmt euch meiner. Wie tanft du , Freund, daß wir der Kirchen angehn ,

miffen?

D, sagt er, bas tan ich aus euern Reben schlieffen.

#### Dionpsius, der altere.

Alls Dionnsins die Nachricht hat empfangen, Wie Daß ein ebels Weib fein Cohn mit 3mang entehrts Saft bu wol je von mir gehort, Fragt er, daß ich, noch jung, folch eine That begangen?

Der Cohn fprach : Diefes ift nicht ohn; Ihr waret aber auch nicht eines Konigs Cohn. Und du, antwortet er, mit zornigen Geberben, Wirft feines Konigs Bater werben.

#### Segen eines Bischoffs.

Em Bauer nahm ben Sut nicht ab , Alls man bem Bolf ben Gegen gab; Wie nun ber Bischoff biefes schaute, Und mit ber Rirchenbuß ihm braute,

Hispanus. Spicula si figent; emorientur apes.

#### Papa.

Cunctis mella dabunt, nulli sua spicula figent: Spicula nam princeps figere neicit apum.

Wirft feines Ronigs Dater werden. ) Der Rot if mat auch hierin ein Profet. Sintemal es fo weit fehlte , bag ber jungere Dionpflus feine Kron einem Sohn follte überluf fen baben; bag er felbften aus dem Reich verjaget, und bern ichmals einen Schulmeifter abzugeben genothigt murbe.

So sagt er: Ist ber Segen gut, So geht er wol burch meinen hut.

#### Liebe des Grafen von Villamedian.

Die grosse Liebe vorzustellen, Mit der der reiche Graf von Villamedian Der Königin war zugethan; So mahlt er auf sein Schild den Teufel in der Höllen; Und setzte diesen Spruch dem fremden Fürbild ben: Wehr Qual, und dennoch minder Ren.

#### Ein aus einem Hoo haus fommender Jüngling.

Alls aus bem Spielhaus einst ein junger Mensch sich

Und einen Greis antraf; so budt er sich, und bacht, Indem er sich verbarg, ihm das Gesicht zu nehmen. Er aber sagte: Freund! ich kenne dieses Saus; Du hattest, als du hier eingingst, dich sollen schamen; Nicht igund, da du gehst heraus."

#### Abako und sein Weib.

Sein Weib sah Abato in stolzen Kleibern gehen, Und sagte: Frau! ihr macht mir meinen Beutel leer.

Ein jedes mal mit euch, kommt mehr Alls einen Thaler mich zu stehen.

Sind meine Kleider euch zu theuer? Antworkete die Frau: So benkt, die Schuld ist euer. Denn, warum steht ihr nicht so oft auf euerm Post, Damit euch jedesmal nur einen Heller kost?

## Höflicher Wortstreit zwener Fraulein.

Es traf ein schönes Kind einst ihre Freundin an. Es ist ein Wunderwerf, wenn man ench sehen kan, Sprach jenes. Diese sagt: Und ich, mein Fraulein, merk Anist, daß wer euch sieht, der sieht ein Wunderwerk. Unna

Mitche Qual 10.) Mas penado, y menos arrepentido.

#### Unnäherung der Feinden.

Maefilaus bort, es marn bie Reind erschienen, 11nd nah ben ihm. 11nd wir, fprach er, find nah ben ihnen.

#### Welscher von einem Franzosen ausgefodert.

Es fodert ein Franzos einst einen Welschen aus. Der Lag war angesent, und boch ward nichts baraus; Denn als fie auf ber Wahlstadt waren,

So wollte biefer hier bie Urfach erft erfahren. Die Urfach bie ift dif, bieweil euch nicht gebührt, Mein Freund, daß ihr, was ich im Schilbe führe, sührk. Was führt ihr denn im Schild? Es ist ein Ochsenkopf. O, sagt hierauf der arme Tropf: Wenn diesem also ist, so stellet euch zur Ruhe;

Denn was ich fuhr, ist nur ein Ropf von einer Rube.

#### Mero liebet einen Knaben.

Es liebte Nero einen Knaben, Und nennt ihn seine Frau. Ich ruhme ben Gebrauch, Brach einst ein Romer aus; sein Bater sollte auch Ein foldes Beib gehabet haben.

#### Brief eines Spaniers an einen Statts halter von Meriko.

Ihr fend benm Ronig angeflagt, Daß ihr, wo ihr mein Freund , bes Scepters Bilbnif tragt,

In Merito, in turger Zeit Auf Millionen ihn betrogen: Sift um euch gethan, wo man euch hat belogen ; Babt aber teine Noth, wofern ihr schuldig sept.

#### Schlacht vor Neuport.

Als Mauris eine Schlacht zu liefern fertig stand, Und hinter sich die See, und Albrecht vor sich fand;

So fprach er in gesetzter Ruh, Dem Rriegsvolf lächelnd also ju:

Ihr Bruber tampfet wol, es geh auch wie es geh;

Bur Blucht ift hier tein Weg gemeffen; Es fen benn , bag mir bort bie See

Aussaufen, oder auch die Feinde hier auffressen-

#### Romische Beichtbusse.

Es fand sein zartes Weib ein Shmann in Gefahr; 11nd wollte, weil es so zu Nom gebrauchlich war,

Mus groffer Liebe fich bequemen,

Die Ruthenstreich ihr abzunehmen, Die in der Beicht ein Munch ihr heilig auferlegte. Alls nun der Pater ihm den Rucken lustig fegte; So rief sein Weih: Saut zu, Herr Pater, denn ich bin Gar eine grosse Sunderm.

## Es ist euch gut, daß ihr gezüchtigt werdet.

Ein Mensch, ben Muh und Kreus zur Selbsterkanntnist brachte, brachte,

Der

Wofern ihr schuldig fept.) Er wollte fagen, bag es in hofe gung fer, angetlagt ju fenn, um so gleich perbammt ju werben; wenn hergegen berjenige, ber Gelb genug hatte, seine Richter bamit ju bestechen, von ben größen Frevelthaten frey gesprochen murbe.

Der mahlet eine Pres ber Drucker auf sein Schild; Und schrieb: Ich werbe benn, wenn man mich bruckt, gebilbt.

#### Gelehrte Leute zu Hofe.

Dem Dionysius sollt Aristippus sagen, Warum die Fürsten nicht nach den Gelehrten fragen? Hergegen jenen, die stets lägen vor der Thur, Auch oftmals gar zu ihren Füssen?

Die Ursach, sagt er, ist, daß ihr so wol nicht, was euch fehlt, als, mas uns sehlt, wir wissen.

#### Ein Neuvermählter.

Mis einen, ber sich nur ben Tag zuvor vermählt, Mit einer, welcher nichts an Schein und Tugend sehltz Des Morgens auf dem Markt zwen seiner Freunde fanden:

Was habt ihr, fragten sie, so frühe doch zu thun? Nichts, sagt er, ich bin aufgestanden, Um mich ein wenig auszuruhn.

#### Landhaus des Kanzlers Bakon de Verulam.

Alls einst Elisabeth zum Kanzler Verulam Auf seinen kleinen Hof, ihn zu besuchen, kam; Und zu ihm sagte: Sie eracht Das Haus zu klein für ihn zu seyn; Ich habe nicht, sprach er, das Haus sur mich zu klein, Wol aber ihr zu groß mich für das Haus gemacht.

Q 4

Lange

Menn man mich bruckt, gebilot.) Fingitque premendo.

Wol aber ihr zu groß ic.) Der berühmte Mann war von sinem Fürsprech zum Canzler von der Königin erhoben worden,

#### Lange Reden.

Ein Redner ward gerühmt, der allen seinen Sachen Könnt eine lange Red in schönen Worten machen. Algesilaus sprach: Der Schuster wird verlacht, Der, wenn die Fusse klein, doch große Schuhe macht.

#### Beichtfrage.

Einst kam ein schönes Kind zur Beicht; Von Sunden schwer, von Jahren leicht. Sie siel so gleich auf ihre Knie; Entdeckte, was sie drückt, mit angenehmen Klagen, Und gab bescheidenlich Bericht auf alle Fragen. Alls ihre Shrwurd aber sie

Nach ihrem Namen fragt, so sagte sie geschwinde: Es ist mein Name teine Sunde.

#### Aehnlichkeit zwener Personen.

Als Solvius ein Bott des Papsts zu Brüssel war, Und ihm gesaget ward, es sinde sich alldar Ein Mann, den seine Freund oft für ihn selbst genommen; So ließ er ihn so gleich nach seinem Pallast kommen. Er sab ihn, und befand wahrhaftig den Bericht: Die Abler gleiche Nas; ein langes Angesicht;! Und daß an beyder Stirn ein gleicher Spruch zu lesen. Sollt eure Muter wol zu Nom gewesen seyn? Wein Berr, antwortete der Tropf einfältig, nein;

#### Sokrates zum Tode verdammf.

Der Welt hat Sokrates mehr Serz und Großmuth nie Gezeigt, als da er einst der Richter Spruch erfuhr. Man sagt ihm, daß sie ihn zum Tod verdammt. Und sie, Versest er, hat hierzu verdammet die Natur.

Mein

Mein die widerfahrt groß Unrecht. Und sprach er: Wolltst du, mein Freund, daß es mit Recht geschehen war?

### Ratechismusfrage.

Wit seinen Geistlichen ein Bischoff in bem Grunen. Als viele Bauren ihm, nah einem Dorf, erschienen,

Die ungeachtet ihrer Plag, Im Felde woldezecht nach mancher Lühmagd sprangen, Ind von dem Pfass ein Lied und seiner Köchin sangen. Der Bischoff sprach: Ihr Gerrn, schaut diese Tölpel an, Wie seder so gar leicht, was schlimm ist, sassen kan. Hergegen sollte man sie um den Glauben fragen;

So wüste niemand was zu sagen. Als zum Beweis: Du grober Knoll, Wie viel sind Götter? Weist dus wol; Nur einer; sprach der Bauerknecht, Und dennoch dienet ihm, ihr Geistliche, nur schlecht.

### Sinnbild eines Schmarupers.

Mahl einen Esel ab, ber spike Disteln frist, Wo irgend ein Schmaruser ist, Der manchen Stich erduldet hat; Und schreib: Sie stechen mich, doch machen sie mich satt.

### Prinz Mauripens Trompeter.

Das Mauris mit dem Heer sich zu verschanzen trachte; Alls ein Trompeter nun ihm wurde zugefandt, Der ein Gewerb vom Prinzen brachte;

So fragt er ihn: Wie kommts, daß euer junge Geld So blod und furchtsam sich durch sein Verschanzen stellt? Es mocht, antwortet er, sich neigend die zur Erden, Wein Gerz auch gern, als ihr, ein alter Feldherr werden.

O. 5 Phocion

Sie ftechen mich te.) Pungant , dum faturent.

### Phocion und Demosthenes.

Es schmeichelte dem Volk Demosthenes; hergegen Bestraft es Phocion oft seiner Laster wegen. Es bringt dich um, wo es zu Rasen einst beginnt, Sprach jener. Dieser sagt: Und dich, wenns sich besinnt.

# Der unschuldige Graf Strafford vor Gericht.

Als Strafford, ber dem Karl und nicht dem Papst anhing, Einst in das Parlament vor das Gerichte ging, Im hier don der Gemein das Urtheil zu empfangen; So beugt er sich, so bald er nur war eingegangen. Worauf ein Frevler rief, den Grafen zu entehren: Was beugt ihr eure Knie? Dier ist tein Altar nicht. Nicht? sagt er augenblicks mit freyem Angesicht; So hoff ich, man werd auch von keinem Opfer hören.

### Bescheid eines jungen Staatsmanns.

Ein Staatsmann, dem man lange Zeit Des Reiches Angelegenheit Vertrauet hatte, sagt, als man ihn abgesetz: Sein Folger wurde zwar sehr hoch von ihm geschäft; Doch war er noch was jung von Jahren, Und in den Sachen unersahren. So sehr nicht, als ihr denkt, sprach dieser, der ihn hört, Denn die Ersahrenheit hat mich so viel gelehrt; Daß unser Beil hierauf beruhe,

Das ich, was ihr gethan, nicht thue.

Soot:

Sier ift tein Altar nicht.) Wodurch ihm dieser Schwermer vorwerfen wollte, daß er heimlich der katholischen Religion zugethan ware.

Don keinem Opfer boren.) Man fagt, bag man einen auforfere, wenn man benselben unschuldig verdammet,

### Hochmuth im Glück.

Alls Philipp voller Stols ein freches Schreiben schickt Ain ben Archibamas, nachdem es ihm gegluckt

Denselben bis auf Haupt zu schlagen; So ließ Archidamas ihm dis zur Antwort sagen; Schau, wenn bu beinen Schatten misst, Ob er nach beinem Sieg vergrössert worden ist.

### Staatslehre.

Ein Abgesandter sprach einst mit Elisabeth Im königlichen Borgemach; Und als er ihr verwies, daß, was in einer Sach Sie kurz zuvor gesprochen hatt, Nicht Gottes Wort gemäß gewesen;

Nicht Gottes Wort gemas geweien; Auch manchen Bibelspruch ihr zum Beweistum bracht. Ihr habt die Bibel zwar, verseste sie, und lacht; Die Bücher aber nicht der Könige gelesen.

### Ringe an der linken Hand.

Man fragt einst einen Mann, warum man sen gewohnt Mit manchem kostbarn Ning die linke Sand zu zieren; Da boch die rechte sollt, als würdigste, sie führen? Wenn wird wol der Verdienst, antwortet er, belohnt?

### Der Berg Tenariff.

Strihmt ein Bube sich, daß er Bis an die Spike sen des Tenariss gewesen. Dis hörte jemand, der gelesen, Das dis der höchste Berg der ganzen Erde wär: Warum, sprach er, bliebst du nicht da; Denn du kommst wahrlich nie dem Himmel mehr so nah.

### Kosmus de Medicis.

Es sagte Kosmus einst, als ihn sein Freund verrieth, Und man die Sache wollt entscheiden in der Gut: Die Die Bibel lehr und zwar, daß jeder seinen Feinden Die Schuld vergeben soll; nicht aber seinen Freunden.

### Klemens der zehnte/ Altieri genannt.

Sch als zu Rom zum Papst Altieri ward erwehlt,

Der sieben Stern im Wapen zehlt, So wurden diese Wers auf ihn aus Spott gemacht, und heintlich unters Volk gebracht:

Altieri halte nicht zu viel auf beine Sterne,

Die stilstehnd, oder irrend senn.

Ein Irestern trifft, mein Freund! nie mit der Wahrheit ein;

Ein Firstern aber geht nicht ferne. Worauf ein Freund von ihm, durch Geld und Gunst bewegt,

Durch biese jene widerlegt: Irrsterne, dummer Tropf, sind meine Sterne nicht, Und führen mich nie hinters Licht. Firsterne sind sie zwar: Wer aber halt sie auf Im Kortgebn mit des himmels Lauf?

### Der Kaiser Augustus.

Ungustus trat die Herrschaft an, Gleich wie ein wütender Tyran: Doch mit dem Ansang tras das Ende gar nicht ein; Ein Wütrich dort, ein Water hie. Worauf ein Römer sagt: Es sollt Augustus nie Gestorben, oder nie gebohren worden seyn.

### Milton

Im Sortgehn mit des Zimmels Lauf.) Dieses ift ein so schoner Einfall, daß, wenn man fich nicht allhier der Rurge besteissigen muffen; man denselben weitlauftiger auf folgende Weise überseset hatte:

Firsterne find sie zwar: Wer aber halt sie auf,
11nd zwingt dieselben fill zu fiehn;
Dieweil sie mit des Himmels Lauf
In einer sicheren Bewegung weiter gehn.

Diffred by Google

### Milton mit Blindheit gestraft.

Der blinde Milton ward von wenigen beklagt: Und als hierauf ein Freund von seinem König sagt, Daß diese Straf ihm sen vom Simmel zugeschickt, Weil seinen frechen Kiel er wider Karl gezückt. Daß widern König ich geschrieben viele Jahr, Und daß ich nunmehr blind geworden bin, ist wahr; Sprach Milton, der es hort. Doch hab ich keine Noth: Denn die sind, die sur ihn geschrieben haben, todt.

# Ein guter Kopf und Beutel gehört zum Bauen.

Als Burlis Pallast war erbaut, An dem die Baukunst man in Pracht und Ordnung

Und es Elisabeth zu sehen war gekommen; So ward sie, wie es sich gebühret, aufgenohmen. Es führte Burlis sie nach allen Eden hin. Und als er seinen Wunsch, daß es nach ihrem Sinn Seyn möcht, ihr zu verstehen gabe:

Ja,

Der blinde Milton) Dieses ift berjenige, ber, nachdem er blind geworden, das berühmte Helbengedichte: Das verlohrne Paradieß genannt, in Bersen ohne Reime geschrieben hat.

Ein Freund von seinem Aonig) Diese Rebensart ift etwas seltsam; brucket aber bie bamaligen Zeiten aus, in welchen bie meisten Unterthanen bes Konigs bessen grofte Feinde waren.

Denn die sind, die für ihn geschrieben haben, todt.) Salmasius, der in der Welt wegen seiner Gelahrtheit in so der Achtung war, daß Balgak von ihm gesagt: Non homini sed scientiæ deest, quod nescivit Salmasius, hatte, auf Anreinung des vertriebenen Königs Karls des Zweyten, ein Buch geschrieben, genannt: Defensio pro Rege. Worauf Milton in einem andern Buch, genannt: Defensio pro populo Anglicano, denselben so vieler groben kebler und Irrimer überwies, daß der arme Mann sich bald hernach zu Lode grämete.

In, sprach sie, es gefället mir; Man kan daben ersehn, was ihr Für einen Kopf, und ich für einen Beutel habe.

### Zwen gleiche Brüder.

Freund! wohnt ein Wechsler nicht allhier, Fragt einer, als der Knecht ihm öffnete die Thur? Ja, sagt er, aber wen verlangt ihr, denn ihr finds

Ja, sagt er, aber wen verlangt ihr, denn ihr sindt 3wen Brüder hier, die Wechsler sind? Den, der ein wenig schielt; sie schielen alle bende. Den, der verehligt ift; sie sind es alle bende. Der ein schön Weib hat; Herr, sie habens alle bende. Ey, sprach der Fremdling denn, daß ich sie unterscheides en ists der, der ein Hahnren ist.

Weil ihr denn alles wissen müßt, Antwortete der Knecht, so sind es alle bende.

### Bubereitung zur Fastenszeit.

Es ruhmt ein reicher Abt sich einmal über Tisch, Das Weinglas in der Hand, daß er mit manchem Fisch, Mit Austern, Smerlen, Stor, Karussen, Karpen,

Mit trudnem Lachs und Ahl, und mehr bergleichen Effen, Sich auf die Fastenzeit, die nun nicht weit mehr war, Geschicket, und die Kuch im Kloster wol gespicket. Ich habe besser mich, sagt einer, brauf geschicket; Wonit, fragt ihn der Abt? Mit nichts, autwortet er-

Werth

11nd ich für einen Zeutel habe.) Mylord Gurleigh wat der Königin Schatmeister, und wie es scheint, so hatte die Könisgin dieselbe Meinung nicht von ihm, die Monneur Beautrou von einem unwissenden Ausseher der königlichen Bibliothek im Efturial hatte. Denn als er dieselbe besehen, und der König ihn gefraget, wie sie ihm gefallen; so fragte er, daß er daran ein grosses Vergnügen, gehabt batte; wollte aber ihrer kön glichen Majestät rathen, daß sie den Ausseher derselben zu ihrem Schapmeister machen sollten. Und als ihn der König um die Ursach fragte, so antwortete er: Dieweil er dasjenige, was ihm anvertrauet wird, niemals berühret.

### Werth des aufferlichen Zierraths.

Alls einst Del Rarpio gewenhtes Wasser gab An eine, die im Schlenr ihr Angesicht versteckte; So zog sie ihren Handschuh ab, Der eine durre Hand und schönen Demant deckte. Ich halte, sagt er, mehr vom Demant, als der Hand. Und ich, sprach sie, ich ziehe hier, Ihn sassend ben dem Nitterband, Den Halster weit dem Maultdier für.

Strafe der Häflichkeit.

Für Phylopomen war ein Wirthshaus einst bestellt. Alls nun der dapfre zwar, doch ungestalte Seld Boraus vor seinen Dienern kam, Und ihn der dumme Wirth für einen dieser nahm: Tragt Solz in das Gemach, sprach er, und eilt ge-

Daß, wenn er kommt, eur herr ein warmes Zimmer finde.

Sar gerne: Doch als er in voller Arbeit war, So kam sein Bolk schon an. Es dünkt euch wunderbar, Sagt er, daß ihr mich ist verspühret In etwas, das mir nicht gebühret? Rennt ihr mich nicht, ihr gute Leut? Die Busse Zahl ich ist von meiner Säslichkeit.

### Frucht und Bluthe zugleich.

Die Muter, die das Seil der Welt zur Welt gebahr, Die Muter, und doch Jungfrau war; Die stellt uns vor die Fruchtbarkeit Des Pomeranzenbaums, auf dem zu seiner Zeit Man Bluth und reise Früchte sieht, Wit dieser Ueberschrift: Die Frucht schadt nicht der

Bluth. Die

Die grucht ichabt nicht ber Bluth.) Florem non adimit Fructus. Ober: Miscens Autumni & Veris honores.

## Die Königin Christina in Mannsfleidern.

Es war die Königin Christin Gemeinlich als ein Wann gekleidt: Als sie in Frankreich nun zu Hofe so erschien, Und hier das Fraunvolk sie zu kussen sich nicht scheut; So war es nicht nach ihrem Sinn;

Jebennoch liese sie nur diese Worte schiessen: Wie sind die Weiber hier so hing, mich zu kussen? Ist, weil ich einem Mann gleich bin.?

### Jugend hindert nichts zur Beförderung.

Ein Jungling, doch gelehrt und von fehr guten Sitten, Erfühnte fich einmal ju bitten

Bom Bischoff eine Pfarr, die in der Rahe mar. Ich kenn eur unstrafbares Leben,

11nd nichtes hindert mich, etch, was ihr wunscht, ju geben, Sagt er, als eure junge Jahr.

Der Jungling sprach: Wird wol der Jehler groß geacht, Den jede Stunde kleiner macht.

### Jakobus der andere, und der Herzog von Norfolk.

Es folgte Norfolt einst bem König bis zur Schwelle Der neuen papstlichen Kapelle.

Der Konig sprach: Mein Gerr, glaubt ihr, daß wir allhier Mit euch nicht einen Gott anbeten?

Eur Bater war nicht hier von mir, Und eur, antwortet er, war nicht hinein getreten. Retrus

Bá asbadiá.

So war es nicht nach ihrem Sinn.) Denn fle gedachte, einer Konigin fame eine andre Art von Ehrerbietung ju.

Bur Dater war nicht hier von mit,) Der Herjog wat ber erfte von allen seinen Borfahren, ber sich von ber römischen tur englischen Kirche; und ber König ber erfte von allen seinen königlichen Borfahren in Engelland, ber sich von ber englischen jur römischen Kirche begeben hatte.

### Vetrue de Medicis.

An einen Frenstaat war de Medicis gesandt, Wo in Gesellschaft einst er einen Rathsberrn sand, Der, wenn er nut den Mund ausmachte, Ein ungereimtes Ding vordrachte. Als den Gesandten nun ein andrer Rathsberr bat, Daß er das Ding nicht übel deute, Weil sie vielleicht zu Haus auch hätten solche Leute: Ta, doch man nimmt sie nicht, sagt er, dort in den Rath.

Ginweihung eines Abts.

Es sah ein Fraulein einst, wie zu bestimmter Zeit
Ein reicher Abt ward eingeweiht.
Als sich nun an dem Ort viel Bischöff eingefunden,
Die, wie im halben Wond, im Kreuz und Altar stundent Wie sehr, sprach sie, gefället mir,
In dem sie nach dem Altar-wieß,
Die schöne Gegenwart so vieler Bischöff hier;
Wich dunkt, ich sein im Paradieß.
Wich dunkt, ihr wollt euch nur, antwortet einer, affens

### Auf die Schatzung der Springbrunnen.

Es find im Paradies so viel nicht anzutreffen.

Es macht in Frankreich viel Geschren, Alls man baselbst bas Wasser schäte, lind ein gemisses Geld auf alle Brunnen setzte. Ein Dichter sagt hierauf, was seine Meynung setz: Ihr Nymsen, die ihr auch ist Schanung geben musset; Gehorchet ber Natur, sprach er, und ihrem Seisch: Sie will zwar, daß ihr reichlich sliesset; Wergonnt euch aber bas Geräusch.

Ein

### 218 Neberfchriften gehntes Buch.

# Ein Bücherkatalogus, von einem Monchen gemacht.

Ein Monch sollt unter andern Dingen Die Bücher zu Register bringen. Als er nun ungefahr hier fand Ein groß hebraisch Buch, das er ganz nicht verstand, Und mit den andern war vermenget; So schrieb er: Noch ein Buch, das an dem End anfänget.

### Beschluß an den Leser.

Hab ich nicht in der Wahl gesehlt, Und sind die Sachen von Gewichte, Die ich dem Leser hier erzehlt; So hoff ich, daß wenn die Geschichte Gleich in den Versen Abbruch sindt, Er werde mich drum nicht verdammen! Dieweil gar selten nur zusammen Witz und ein gut Gedachtniß sind.

### Ende der Ueberschriften.



Schäfer

# Schäfergedichte

# ECLOGEN.

- Sie parvis componere magna solebam;
Virg. Ecl. 1,



# Un den Teser.

Nehrender Zeit, daß ich vorbergehende Ueberschriften zum ersten mal durchgenustert und in Ordnung gebracht; so haben sich zwen hohe Säuser über zwen Todessälle, eine Gebuhrt, und ein Beylager, wechselweise zu betrüben und zu erfreuen gehabt. Weil ich nun in des einen und des andern Diensten gestanden, und damals, so zu reben, die Feder in der Hand hatte; so war ich R 3 fo geneigt, als ich es meine Schuldigkeit zu senne erachtete, denselben durch folgende vier Schafergedichte, beydes mein Mittleiden und meine Vergnügung, nach Beschaffenheit der unterschiedenen Zusälle, zu bezeugen. Und zwar, so habe ich diese Art Gedichte vor allen andern erwehlet; weil, meinem besten Wissen nach, dergleichen Versuch in unserer Sprache bischero nicht zu sinden gewesen.

Dohrheft ware es unterdessen zu glauben, daß denjenigen, auf welche sie gerichtet sind, mehr Ehre, als mir selber, aus so schlechten Beilen zuwachsen sollte; und dannenhero und billich, dieselben zu nennen, so lang ich meis nen eigenen Ramen verschweige. Wiewol sch gestehen muß, daß hierdurch der beste Schmuck diesen Gedichten abgebet: Sintemal in Ermanglung dessen, die besten Oerter derselben entweder nicht verstanden; oder nicht recht werden verstanden werden. Zu dem, so kan nieden werten, dem das Original nicht besannt ist.

Mancher Hubler wird für einen Künstler gehalten, weil er wol zu treffen weiß. Die Farben aber so zu mischen, und durch eine gesschickliche Eintheilung der Schatten, der Gesstalt eine solche Rundigkeit zu geben wissen, daß ein Gemähld ohne andere Umstände au sich selber schätzbar ist, daß ist das Werk eines Meisters.

Simfons Ratel in bem britten Gebichte! wird, in Ermanglung der Ramen, jederman in der That als ein Rätzel vorkommen.. Ich habe daffelbe, wegen erforderter Gile, so zu reden, stehenden Fusses; das vierte aber mit mehr Empfindlichkeit vielleicht, als Nachdenken, geschrieben. Wiewol ich mir einbilde, daß es eben deswegen von den Kennern den andern werde vorgezogen werden. Niemand schreibet wol, der nicht fühlet, mas er schreibet. Die Sinnlichteit der Schule bestehet gemeiniglich in Dingen, die entweder wider, oder über die Natur zu seyn scheinen. Wer aber ben Weltleuten gefallen will, derselbe muß mehr seis N 4 nen

men Verstand als seinen Wit, mehr sein Derz mls sein Gehirne zu Rath ziehen; und sich ses stiglich einbilden, daß dieselben nichts für schön halten, was nicht natürlich ist. In so weit, daß diesenigen, die die Wahrheit am minsten zu sprechen; dieselben dennoch in den Gedanken der Poeten am meisten zu lieben psiegen.



Un and by Google



### Das erste

# Schäfergedichte,

Saphnis genannt.

Thyrsis und Menalkas,

### Thursis.

Th bin eh, als die Sonn, heut aus dem Bett gestiegen,

Weil ich auf teiner Geit in Ruhe tonnte liegen;

Es fielen wachend mir die muden Augen zu, Und suchend nach dem Schlaf, verträumt ich meine Ruh. Mich dunkt, ich hort im Wald ein weit enkferntes

Die Worte ichienen mir entsplbt ju feyn burch Thranen,

•

Gleich

Gleich einer Schäferin, die irrend ohne Fruct, Den Erstling ihrer Seerd, ihr zartes Schoftamm sucht. Menalkas hast du nichts unglückliches vernommen?

#### Menalkas.

Sludselig! welcher nie in die Gefilde kommen, Der von der Nuh entfernt, die die Geheg umschlift, An stolzen Hösen nichts, als nur sich selbst, vergist. Der keine Zeit nicht hat, sein Ungluck zu betrachten, Und was ihm unversehns begegnet, kan verachten. Der hundert Wundfreund hat, und keinen in der That; Doch was er nie gehabt, nie zu betrauren hat.

### Thursis.

Wie lang hat dieser Wahn, Menalkas! bich bethöret? Bist du es nicht, bem hier der schönste Sof gehöret, Um den ein kleiner Wald gepflanzter Sichen sieht, Und manches muntre Pserd, den Zaum erwartend,

Cieht man nicht manche Magd um beine Rube siten, Und baß der Eimer schaumt, Milch aus den Eytern sprigen?

Bebeckt nicht beinen Teich manch schnatternd Febervieh, lind lohnt bein Acer nicht zehnfältig beine Muh? Sieht man in beinem Korn nicht manche Schnitter wallen,

Weil durch ben blanken Schnitt die gelben Nehren fallen; ilnd mie hernachmals sich bein froh Gesinde buet, Aus Hampeln Garben macht, und die zur Scheime schiekt? Gehn Schaf und Lämmer nicht auf beiner vollen Beide? ilnd grunt wol fetter Gras auf beines Nachbarn Weide? Wächst nicht des Morgens zu, was die zur Abendzeit Wit lieblichem Geräusch zerkäuend, abgemenht?—Steht Doris Name nicht an sebem Baum geschrieben, Die unter allen dich erwehlet hat zu lieben?

Ist beine Doris nicht die schönste Schäferin? Und benke, wie noch lett; als Damon den Gewinn, Den eine Flot erward, die traurig weichen müßte; Sie springend zu dir kam, und dich umherzend kuste; Und wie, weil sie allein nur deine Lipp erfrischt, Ein seder Schäfer sich den Mund vergebens wischt.

### Menalkas.

wiff the 200 1

Dein Daphnis, nichts soll dich aus meinem herzen reissen; Der Mond soll ehe Sonn, und Nächte Tage heissen; Es soll

### Thursis.

Der Westwind taum um neue Blumen wehn, Daß wir ben Daphnis schon in unsern Felbern sehn. Er ift von bier allein auf furje Beit gegangen, Und sehnt sich so nach uns, als wir nach ihm verlangens Er weiß, wie theuer uns sein edler Rame sen, Der Inhalt unster Song, und unser Feldgeschren. Sein Ursprung ist burchlaucht, und abnlich seine Sitten; Em Schaferstab aus Zebernholz geschnibten. Ein junger Lowe macht bas Schild auf feiner Flasch, 11nd Rronen find gewirft auf seiner Birtentasch. Dir, Die wir weiter nicht als unfre Schafe; tommen) 11nd was im nachsten Dorf geschiehet, nie vernohmen; Bir fcranten unfre Bunfch in biefe Felber ein , 11nd und ist gnug, baf wir unwissend gludlich senn. Er aber, wo er nicht fein Erbrecht foff berlieren, Die Schafer wie bie Schaf auf einem Pfad zu führen Duß born, wie man bie Blot in fremben Thalern fimmt, Und pon eintrachtgem Thon bie Art zu herrichen nimmt. 36 spreche, was ich oft von Daphnis selbst gehöret. Und if Palamon nicht in feiner Runft verftoret; Der, mas gutunftig ift, im Lauf ber Sterne fieht, So naht bie Beit beran, bie unfern Bunfc vollzieht:

Da jeber Schafer wirb, willtommen Daphnis, singen 3 11nd er wird, wenn er kommt, ben Frühling mit sich bringen.

### Menalkas.

Du schmeichesst veinem Wunsch vergebens. Thursis hor, Der Frühling ist vorben, und Daphnis lebt nicht mehr. Ihn hat der Tod, weil er entfernt war von uns allen, Auf seine Jugend sich verlassend, überfallen; Vun liegt ver trautste Sirt in einem sinstern Grab, Und aller Schäfer Lust ben seinem Schäferstab.

### Thursis.

Ist unser Daphnis todt? denn gute Racht ihr Walber? Ihr Thaler und Gebusch! ihr Wiesen und ihr Felder! Zuvor der Schafer Sorg, und Inhalt ihrer Schafer Forthin der Wölfe Nest, der Eber Lummelplassischen Wenalkas, gute Racht!

### Menalkas.

Wie Thyris, willt du spelben, tind eh ich die, du mir, den Schmerzen linderst nieiden, Das Daphnis unbeklagt und ohne Lobspruch fall? CES wartet auf dein Lied der stille Wiederschalls Indem der Wind mit ihm in jenen Rluften spielet, aus Ind schwirzend um ihn ber, nach dessen Stimme suhlet. O hore, wie er saust, und wie durch meine Flot, Die an der Seite hängt, ein stumps Geräusche geht. Die an der Seite hängt, ein stumps Geräusche geht. Schau, wie die Bocke sich in jenem Strauch verwirzen, Und die verlasse Schaf auf welken Wiesen irven Ets scheint, dem armen Viede entstäut, wie uns here

Und was wir durch Bernunft, die Seerd aus Antrich

Ehnrsis.

### Thursis.

Wer seinen Schmerzen läßt durch viele Klagen spuren, Der trauret nicht wie ich. \* Ich kan den Mund kaum ruhren;

Doch Thranen haben auch und Seufzer ihre Sprach.

### Menalkas.

Die fan ich auch verstehn: Fang an, ich folge nach.

### Thursis.

Weil Daphnis dieses Feld mit seinem Tritt beglückte, ind seine muntre Schaf halb tanzend vor sich schiekte, So wies sich die Natur in lieblichster Gestalt. Und was ihr Gunstling hat erwehlt zum Ausenthalt, Ward durch verborgne Trieb annehmlich ausgezieret, ilnd, was dem Ursprung fehlt, durch seine Sand vollsführet.

Er kam — und Frolickeit die folgt ihm auf ben Juß; Ein jeder Schäfer jaucht und fühlte seinen Gruß, und alle hiesen ihn unordentlich willsommen, So daß der eine nicht vorm andern ward vernommen. Weil unterdessen ihn sein Feld zu sehn verlangt, ind ob er keinen gleich verstand, doch allen dankt. Die Nymsen eilten, ihn indrunstig zu umfassen, Ind ungekuset wollt ihn keine von sich lassen; Won Argwohn frey, die oft der Liebe Wickung schwäckt: Denn in so jungen Jahrn erkennt man kein Geschlecht. Die Bögel liesen sich auf allen Zweigen hören, Ind suchen sein Gespräch annehmlich zu versidren. Die Feld, das eine Weil in Länge sich erstreckt, Das nichts als lauter Klee und Majoran bedeckt;

Da.

Non dolet hic, quisquis laudari - quærit, Ille vere dolet, qui fine teste dolet.

Da Rosensträuch allein die Aussicht zierend mindern, Und Bache von Arnstal ben fregen Zutritt hindern; Das war sein Sigentum, wo Daphnis manchen Tag Bon Sorgen wie von Schuld befreyt, zu weiben pflag. Run liegt es unbewohnt; und zwischen seinen Sträuchen Ist nichts Betrachtens werth, als halb verwachsne Zeichen,

11nd Spuren feiner Buf.

### Menalkas.

Ich hatt es nie gebackt,
Daß er, ben bie Natur mit so viel Lust gemacht,
Und den so viel Gefahr ein mild Geschie entrissen,
Doch endlich seine Jahr unzeitig sollte schliessen,
Erinnre, Thyrsis, dich, wie einst auf neue Art Apollons jährlich Fest von uns gefehret ward; Apollons, der dis kand durch milde Strahlen seuret,
Und alles um sich her erleuchtet und erneuret
Durch ein durchdringend Licht, doch das kein Auge

Durch Sige, Die bas Feld erwarmt, boch ticht ver-

Ein schöner Meyerhof war kunftlich aufgeführet; Durch Dannensträuch an statt Tapezeren gezieret; Das immergrüne Laub bedeckt der Lampen Schein, Und jede wollt ein Stern der ersten Gröffe seyn. Ein groß Gedränge drückt die Staffeln zu der Erden, Es kamen viel zu sehn, doch mehr gesehn zu werden; Das Schäserspiel sieng an, man jauchzt am Eintritt

Ein langes Leben sen Apollons erster Lohn! Als unversehns das Feur sich an das Laubwerk machte, Und erst, als ob die Kunst es angestecket, krachte; Hernach im Augenblick den ganzen Bau ergriff. Bas folgt, bleib ungemeldt • • • Enug, sebet Schäfer rief:

Belf

Light and by Google

Belft, Daphnis! und ber Bunsch ber Schäfer warb erhoret.

Die Flamme selbst, die ihm sein Angesicht versehret, Bermehrte die Gestalt, weil sie der schönen Stirn Ein mannlich Ansehn gab.

### Thursis.

Erforsche bas Gestirn, Koch das Werkängnis nicht, das niemand kan ergründen. Las andre sein Seschäck erwegen; wir empfinden Die Folg in unsere Brust; ein ungezähmter Schmerz Entwassnet die Vernunft, und füllt mein ganzes Herz. Mich dünkt, ich sehe hier des Schäfers Leiche liegen: Entseelte Schönheit siet noch in den zatten Zügen Des blassen Angesichts; und streitet mit der Luft, Die alles um sich frist; und seine dunkse Grust Mauren schwisen,

Und ein verweslich Sis bricht aus der Steine Rigen; Der Tropfen schwellt hervor, und schwebend an der Wand,

Rollt unvermerkt herab, und senkt sich in den Sand. Und solln wir Zartling hier der reinsten Luft geniessen? Wenalkas geh und nimm der Gegend die Narzissen; Brich alle Rosen ab, und pflück ein jedes Kraut, Das man mit Wollust riecht, und mit Vergnügen schaut.

Werunzier unfer Feld, und trag hernach die Bente Mit ungeschränktem Arm an unsers Schäfers Seitez Erfull hiemit sein Grab, dis daß der Dunst ver-

schwindt,
11nd man in seiner Gruft den ganzen Frühling findt.
Weil ich von allem Troft entbloßt, Gemeinschaft fliehe,
11nd die verletzte Luft durch Seufzer an mich ziehe z
Weil ich in Sinsamkeit in meiner Hitten bleib,
Und die erschrockne Schaf aus Unmuth von mir treib.

Menals.

### Menalfas.

Gehorche veinem Trieb. Doch erstlich las uns gehen Dort, wo mit blossem Haupt viel hundert Schafer stehen:

Allzides, Galathe bewohnen das Gezelt, Das nie kein Schäfer nicht ohn Chrerdietung meldt. Er ist die Großmuth selbst, und sie die Tugend. Bende Umarmten Daphnis ganz mit ungewohnter Freude; Der Schäfer, der so jung beschlossen seine Zeit, War ihre größte Freud, und ist ihr größtes Leid. Laß in den Hausen uns der Schäfer sittsam dringen, Und in die sanste Flot ein susses Klaglied singen; Vis daß der zarte Thon tief in ihr Herze sinkt, Und erst die Traurigkeit vermehrt, hernach bezwingt.

### Thyrsis.

So eile benn, mein Freund! der Himmel ist voll Flammen. Die Wolfen siehen sich mit aller Macht zusammen. Der Wirbelwind schöpft Luft, und zirkelnd in bem Staub,

Erhebt fich von ber Erb, und bedt bas grune Laub.



Das



# Oas zwente Schäfergedichts

## Samon genannt.

Estürzt, als ob die Seuch in Scheun und Stall gedrungen;
11nd was die Seuche spart, ein grimmer Wolf verschlungen, verschlungen, verschlungen, verschlungen, verschlungen, der mit dem letzen Schaf auch Stad und Tasche raubt; Wit eingeschränktem Arm und halb gesunknem Haupt Saß Koridon im Graß, das schon der Frost verbrennet, Und seiner grünen Farb entkleidt, die Zeit bekennet. Die weite Gegend schien ein allgemeine Grust, Ein seuchter Rebel schwebt um die erstückte Lust; Es tropst ein schällich Naß von den verdürrten Zweigen Auf das versallne Laub. Der Sperling lernt hier schweigen; Die Krähe, weil sie krechtt, hüpst einsam um den Sand,

Ihr Stab hielt ihren Leib halb sinkend im Gewichte; Ein ungestunter Sut hieng über ihr Gesichte; Rein Gürtel hat umringt den ungefaltnen Rock, Und kein geblumtes Band ziert ihren Schäferstock. Die einsame Schalmen, die oft so fanst geschnarret, Das manche Schäferin zu spät im Strauch verharret, Dieng

Hieng an der Lasch herab, jum Zeichen, nicht Gebrauch; Raß von der seuchten Luft, und nicht des Schäfers

An ihrer Stirne war ein jeder Strich verrücket, Und in dem finstern Aug ihr Schmerz hell ausgedrücket: Fast sahen alle aus in Kleidung und Gesicht, Wie Schäfer in dem Dorf und nicht in dem Gedicht; Wie Schäfer, welche Zins, und Zoll, und Schangung geben,

Und mehr von ihrem Schweis, als bes Poeten, leben.

Ihr Schafer, die ihr hier tein einig Zeichen findt Der unvergestnen Luft, als der beschworne Wind Mit eurem Feldgesang erfreut pflag einzustimmen; Sagt Koridon, und seufzt; als man sah Anmuth schwimmen,

Im Lan auf jeder Blum; als Feld und Wald war grun. Und jede Morgenroth ein neues Kraut beschien. Schaut ist ben Bechfel an, wie alles liegt verborben. Steich als ob bie Natur mit Damon fen gestorben; Mit Damon, ber bif Feld beschügte vor Gefahr, Die Stelle Pans vertrat, und unfer Schutgott mar. Mich duntt, ich hor annoch das Jagerhorn erschallen : Es schlagt ber Spurhund an, und von ben Sugeln fallen Die wolgestreckte Wind. Es halt ben fichern Lauf Rein umgepflugtes Felb, fein sumpficht Erdreich auf; Der taum berührte Grund ichwindt unter ihren Suffen. Der Jager lagt ben Baum bem leichten Pferbe ichieffen, Und legt ben Schenkel an ; es ichnaubt ber muntre Gaut, Und feurig um bas Aug, und ichaumend mit bem Maul, Theilt bie verwirrte Luft, bis er ben Plat bestreichet. Wo Settor eben hat ju erft bas Thier erreichet. Das umgerifne Bilb ligt gappelnd in bem Grans, Beift in ben falfden Cand, und bloft ben Athem ans. Co mard dif meite Feld von Wolf und Fuchs gefaubert, Und mas nicht marb erlegt, erschrecket und zerstäubert. Die gammer muchsen auf, und ginsten frühe Woll; Der schnatternd Anger mar, so wie die Sende, voll.

Der

Der sichre Schäfer lag unachtsam ausgestrecket, Bon einer breiten Buch, als einem Dach, bedecketz Weil mit der Philis er die Amarilis reimt, Im Schlafe Verse macht, und daß er spiele, träumt.

Nicht weit von hier, wo sich ein groß Gehölze scheidet, scheidet,
In dem manch Reh und Hirsch in zahmen Schatten weidet,
Wo, weil das sichre Wild nicht sein Gefängniß fühlt,
Mit seiner Dind ein Bock nicht ungesehen spielt;
Wo eine Wassernymf um schmale User schwimmet;
Und von der Aue nur den Namen sittsam nimmet;
Die eng, und bennoch voll; schnell, doch im Umschweif sließt;

11nd sich, gleich als zum Schutz bes Landsherrn, oft ergießt:

Da steht ein Haus, zuerst einträchtig aufgeführet; Mit Flügeln wol versehn, "und einem Thurn gezieret; Zu dem die Baukunst zwar den ersten Stein gebracht, Und den umsloßnen Grund sich wol zu Rusz gemacht. Sin Zusaß aber hat hernach die Reih entehret, Und die Gemächlichkeit der Kunst zu Troß vermehret. Nun ist es äusserlich von allem Zierrath bloß, Unordentlich bequem, und undeneidet groß; Won aussen schlechter Brick, und Marmorstein von innen. Menalkas kennt es wol, und wird sich wol besinnen, Daß durch gepflanzte Bäum ein weiter Eingang geht, Und auf der ersten Pfort: Thu recht, schen niemand; steht.

Diß war bes Damons Sit; und das von seinem Leben Sin richtiger Entwurf. Diß Land wird Zeugniß geben, Daß Damon keine Frucht vons Nachbarn Baum gepflückt, Und seine Sicheln nie in fremdes Korn geschickt; Daß er bescheidentlich uns allen Necht gesprochen; Den Fresel ungestraft, die Unschuld ungerochen, Ohn Ansehn der Person nie von sich weichen ließ; Roch Einsalt ungehört verächtlich von sich stieß.

a Pan,

Pan, bessen Namen wir zu unserm Schuft gebrauchen; Ind bessen Altar oft von unserm Opfer rauchen; Der unaushbörlich gut, und mild ohn Absehn ist; Den stellt er stets sich für. Die meiste Lieb entsprießt Aus eigner Nußbarkeit. Doch die vom Stamm gezogen, Die man mit erster Milch begierig eingesogen; Die zirkelnd mit dem Blut in allen Pulsen schlägt; Die steht, wird gleich die Welt zerscheitert, undewegt.

The Schäfer schaut mich an , als hatt ich gant vergeffen

Der Schäfer Fähigkeit; daß Phobus mich befessen. Ihr irrt nicht! ich empfind ein unterscheidend Licht, Das mir mein Saupt umstralt, und meine Worte spricht.

Ich fühle diesen Gott, und folge seinem Winken. Ihr Schafer, weidt die Schaf, und last ben Muth nicht finken;

Ein schöner Frühling sest dem Winter Ziel und Maß, Und ein Dametas sieht, wo vormals Damon saß. Es wird Dametas sich mit Thesphis vermählen, Der nichtes, als zwey Jahr an ihrem Alter fehlen; Die manchen Liebreiß noch durch Zärtlichkeit bedeckt; In derer Antlig noch die Jugend mehr versteckt, Als Zeit und Alter hat von andern abgenommen. In der Verstand und Wis der Zeit zuvor gekommen; Die zart ist von Gestalt, und liebreich von Gesicht; Verständig, wenn sie schweigt; und wisig, wenn sie

Es naht die Zeit heran. Seht, wie die Stunde laufet, Und tropfelnd durch bas Glas sich in bem Sand aufs häufet;

Der fleine Sügel schwellt, und gleiche Wirkung flieft Der schönen Thefinlis in ihre garten Bruft.

Geht nun, ihr Schäfer! geht; und voll von ben Gedanken, Gemuntert euern Sinn, und sest dem Schmerze Schranken, Den Damons Tod erweckt. Weint über seiner Leich, Doch weint bescheibentlich. Geht, haut der hochsten Sich Bewachsnen Stamm herum; und wenn ber Gipfel gittert,

Erst zweifelnd brant, hernach das weite Feld erschüttert Der ungeheure Fall, so zieht den Athem in, Und ruft mit lauter Stimm: Auch so fiel Damon hin! So siel auch Damon hin; wird benn der Wandrer

Der im Vorbengehn nicht barf nach ber Deutung fragen.

So fiel ber groffe Baum, ber ist mit seinem Stamm, Roch lang so weit nicht reicht, als vor sein Schatten kam!

Er sagt; und was er sagt, fank in der Schäfer Herzen, 11nd lindert, ob es gleich nicht heilte, Pein und Schmerzen.

Sier Damons Tob, und bort Dametas kunftig Gluck Berwirrten ihre Bunsch; ein halb vergnügter Blick Durchstralt ihr nasses Aug, und, schennend durch die

Macht ihre Regungen undeutlich im Erklaren. Wie, wenn sich unversehns ein schwarz Gewolk ergießt, Die Sonn ihr Licht zugleich in schwachen Strahlen schießt,

Durch ben gebrochnen Dunst; sie scheint; boch ihre

Sind kaum empfindlicher, als die man pflegt zu mahlen. Der Regen wird durch sie nur schöner vorgebildt, alnd jeder Tropfe scheint, in dem er faut, verguldt.

Menalkas schien allein sich ganz zu überwinden, Und mehr, als Koridon gemeldet, Trost zu sinden. Er dachte, dass annoch aus Damons erster Ch, Rebst einer Wegenis, der junge Thyrsis geb. Der, wenn er reben will, die Rebe schon beherzet; Unnehmlich ernsthaft ist, und liebreich, wenn er scherzet. So schön, als wolgestalt, im Leib und im Gesicht Des Bruders Sbenbild. Wie, kennt ihr Thyrsis nicht, Cagt er, und habt ihr nie die Argenis gesehen, Und die verliebte Luft um ihre Scheitel wehen? Schön ist sie, und so schön, daß selbst die Morgenröth Ind lieblich, wie der Tau, der auf den Blumen liget, Und Anmuth und Geruch zu ihren Farben süget. Diana, wenn sie jagt, und in behender Flucht Wit ihren Winden spielt, und Wald und Strauch durchsuch;

Bald auf die Hügel klimmt, bald um die Thaler schwebet, Ist weit nicht so, wie sie, ermuntert und belebet. Gestalt, Geberd und Gang, die Aussprach selber, reigt

Die theure Brunnquest an, aus der die Rymse steigt. Und Amarisis Bild sieht man lebhaftig liegen Sanz in dem ganzen Leib, und ganz in allen Zügen. O daß sie stets, wie die, der Tugend Pfad betret; Den Himmel so, wie die, indrunstiglich andet; Wie die, der Erden Schaß, auch im Gebrauch verlache,

Durch Wolthun sich, wie die, zu einer Gottin mache! Das war des Schafers Wunsch. Und mit dem Wunsch erschallt

Das unbebaute Jelb, und ber entlaubte Balb.



ing and by Google

### Das dritte

# Wchäfergedicht,

# Gratiana genannt.

Die Schäfer lagen noch unwissend ausgestrecket, 3men Stunden vor dem Lag, und zwen nach Mitternacht,

Als Gratiana ward zur Welt erfreut gebracht. Raum hatte Galathe sie in den Schoß geleget, Und ihr den ersten Auß auf ihren Mund gepräget, Raum ihr Geschlecht genannt; als durch die frohe Lust, Glück zu, holdselig Aind, ein jeder jauchzend rust. Des Löwen Näßel ward zum Denkspruch angenommen; Man sagte: Sussigteit ist von dem Starken kommen.

Ihr Musen, schafft, bas ich ist was unsterblichs

Und tein verächtlich Lieb als erstes Opfer bring. Macht, daß ich eilend zwar, doch nicht ohn Absicht

Anf Sinnlichkeit gebenk, und doch verständlich bleibe. Daß gleich, wie die Geburt, die uns ist freudig macht, Wein Vers werd ohne Muh ans Tageslicht gebracht! Ich eile mit der Zeit: Der Spruch ist angenommen; Wan jauchzet: Suffigkeit ist von dem Starken kommen.

Es war ber Anspruch recht, und bie Verbindung gut :-

4

Aus königlichem Blut ist Karikle entsprossen; Er ist aus Chorons Lend unmittelbar gestossen. Sie zeigt im andern Glied des theuren Fedors Macht: Auf Stark und Pracht zielt sein, ihr Nam auf Schutz und Pracht.

Die Seprath ward begehrt, und freudig angenommen. Man jauchzte: Suffigteit ist zu dem Starken kommen.

Die schone Karikle war in der ersten Blubt Der frühen Rose gleich, die man in Knospen sieht; Die zwar mit dem Geruch die ganze Gegend füllet, Doch gleichsam, als aus Scham, sich in sich selbst vers

Antenor jung und frisch; sein lebhaft Auge spielt Den warmen Anblick zu, und Kariklea fühlt, Daß Sussisseit mit Stark in ihm sich fest verbunden. Die ungemeßne Zeit, die zuckersüssen Stunden Werstossen' ungezehlt, dis nach des Chstands Art, Das, was in Knospen war, zur vollen Rose ward. Da ward von jedermann die Deutung angenommen. Wan sagte: Sussisseit ist von dem Starken kommen.

D baß kein Nordwind nicht die theure Frucht verfehr!

Das Karikleen Stark im Wachsthum sich vermehr!
Das nichts, als Freud und Lust, sie überall begleiten!
Das ihr nichts schädlich sen! Das ward von allen Seiten Gewünschet, und ver Wunsch war der Erhörung werth?
So daß selbst der Natur ihr Lauf schien umgekehrt.
Was andre Müter schwächt, und was von dem Gesichte Die meiste Reizung nimmt; das zundt ein neues Lichte In ihren Augen an, und sie ward so gebildt, Als wären schon in ihr des Wachstums Jahr erfüllt. Es wurden, seit dem sie ihr Shherr hat umfangen, Viel ründer ihre Brüft, und röther ihre Wangen.
Unsehnlichteit umgab den wolgesesten Leib;
Und sie ward von Gestalt, wie vor im Nam, ein Weib.

Wie

Wie von ber Muter fie die Bartlichkeit genommen; Co zeigte fie auch ist: Sie fen vom Starken kommen.

Die Stunde naht heran, in der die reise Frucht Bom Stammbaum sallen sollt; und mancher Höfting such ungewisse Gründ, und auf verborgne Fragen Der hocherwünsichten Frucht Geschlecht vorher zu sagen? So daß man überall, und bende gleich gelehrt, Den Klügling weissagen, den Dohren wetten hört. Es nahm der Streit ein End; es ward die Frucht erkennet; Ein Männlein ward gehofft; ein Fraulein ward genennet.
Doch als das schöne Kind wies seiner Augen Schein.

Doch als das schone Rind wies seiner Augen Schein, So trafs mit aller Bunsch und aller Hoffnung ein. Des Lowen Rägel ward begierig angenommen; Man rufte: Suffigkeit ist von dem Starken kommen.

Nimm zu, holdselig Kind! an Allter und an Enab. Tritt-in der Eltern Steig, und der Voreltern Pfad. Sen ihrer allerseits unendliches Vergnügen. Und zeig ihr Seenbild in allen deinen Zügen. Laß an der Stirne stets der Großmuth Zeichen stehn. Sen schön, als du durchlaucht; und tugendhaft, als schön. So wird mein Denkspruch wahr, und zweysach angenommen; Daß Stärk und Süssigkeit vom Starken sen gekommen.



**S** 5

Das

20 02 kg 03 kg

# Das vierte Schäfergedicht,

Mergenis genannt.

Lycidas und Alexis, die Unterredner.

### Lycidas.

10 freudig? So vergnügt? In deinem Sonntagstleid? Bas fan bie Urfach fenn? Auf ber verlagnen

Wird noch tein bledend Schaf, tein saugend gamm gefunden;

Roch ift bas Erbreich nicht von Blum und Rraut ents bunden;

Schnee, Reif und Frost ist noch sein allgemeine Ded; Der Wind weht nordlich noch aus einer jeden Ed; 11nd weil wir noch allein ein frühes Borjahr hoffen, So fieht ber Fruhling ichon in beinem Untlig offen. Sprich, mein Aleris, sprich, was kan bie Urfach seyn? Erklare beine Freud, und mache sie gemein. Sat beine Berbe fich im Stalle icon vermehret? Saft bu bes Damons Lieb, bas Chloris gerne horet, Belernt auf beiner Flot? Sat Chloris bich gefüßt?

Meris.

### Meris.

Ach nimm bas holde Wort jurick! die Chloris ist So widerspenstig noch, als jemals sie gewesen, Und last nur Ungunst mich an ihrer Stirne lesen. Das Lied, das Damon singt, gefällt der Chloris nicht, Als wenn es Damon singt. Und meine Schein erbricht Der Wolf sast jede Nacht, und raubt mir, weil ich schlafe,

Die Erstling in ber Heerd, und meine besten Schafe. Noch gestern — boch nicht mehr: Dir ist mein Leid bewußt;

Rath ist, mein Lycidas, die Urfach meiner Luft.

### Lycidas.

Ind menn ber heisre Grill am Feurheerd zirpt und sicht berspaten, Ind wenn ber heisre Grill am Feurheerd zirpt und schwiert,

So weiß ich ganz gewiß, baß ander Wetter wird. Doch wenn ein hirte mich sucht falschlich zu verführens Wenn er

### Alleris.

O las uns nicht durch Wahn die Zeit verlieren! Aufrichtig ist mein Herz, als mein Gesicht; und diß Bezeugt die Lust von dem: Die schöne Argenis Wird heute

Lycidas.

Was?

Alexis.

Lycidas.

Lycidas.

O sprich bas Wort!

Alexis.

Vermählet.

Lycidas.

Mit wem? mit bir?

#### Mleris.

Mit mir? O Schäfer! weit gefehlet! Alleris kennt sich selbst, und schauet mit Gemach Sein unverfälschtes Bild in jedem klaren Bach. Der trügt nicht, und halt mir die Neigung im Gewichte, Daß ich sie sittsamlich nach meinem Ursprung richte. Mem niedrig Haus ist nur mit schlechtem Schiss bedeckt, Und ligt bescheidentlich in einem Strauch versteckt. Ihr Stammhaus aber steckt auf einem stolzen Hügel; Ist eine Burg, und streckt die wolgemaurten Flügel Un benden Seiten aus. Oft haben wir vergnügt, Des Abends, wenn die Sonn auf ihren Fenstern ligt, Und unser Beerde sich zum spaten Abzug schicket, Den guldnen Wiederschein von sern im Felb erblickt.

### Lycidas.

Wer ist der Schäfer denn, der diesen theuren Preis Davon trägt? Sprich das Wort! wenn ich den Namen weiß,

In welchem ohne Streit die glücklichsten Buchstaben Sich, als ein gut Gestirn, in sich vereinigt haben; So will ich ihn, durch Züg unkenntlich ausgedrückt, In der Verwirrung gleich, und ordentlich verrückt, Un meine Thür und Thor, als ein Geheinniß, schneiden; Und jede Rinde soll die Wunde heilsam leiden.

Richt

Nicht zweiselnd, daß die Kraft, die in dem Namen steckt, Den Sperber wie den Wolf von meinen Zäunen schrecktz-Und meinen Pflanzen Saft und glücklich Wachstumgiebet.

### Aleris.

Du kennst diß schone Feld; das, wer es kennt, auch liebet.

Du tennst die Elbe wol, die in die Nordsee sließt; Doch ihr geliebtes kand und User nicht vergist; Und zwenmal jeden Lag, mit manchem Schiff beschweret, Die Wellen auswerts welzt, und reich zurücke kehret. Ist aber dir der Rhein und Necker wol bekannt? Freund, hast du je geschmeckt die Frucht von ihrem

In derer frischen Saft, der immer auswerts steiget, Der Wollust Samen sich in guldnen Körnern zeiget; Und zirkelnd in dem Schaum, der um den Rand sich sett, Geruch, Geschmack und Farb, als sein Gebuhrtsrecht schät?

Bon bannen ist hieher ein ebler Schäfer kommen. Er kam, und hat gesehn, und hat den Preis genommen. Sein Nam ist Palamed. Erlaucht ist sein Geschlecht. Biel hat er im Besis, und noch zu mehrerm Necht.

### Lycidas.

Und noch zu mehrerm Necht? Was kan der mehr verlangen,

Der unsre Argenis mit seinem Arm umfangen; Und kussend den Besits von dieser Schäferin Auf ewig nehmen kan? Wer ihr nicht seinen Sinn, Und ohne Vorbehalt sein ganzes Berz einraumet; Wer ungesehr im Schlaf von jemand anders träumet; Und nicht, weil er sie schaut, die ganze Welt vergist: Der irrt; und zeigt, daß er nicht ihrer wurdig ist!

i ...

Er nehme, wenn die Welt der Sonne Stral erneuret, Den Burzeln Regung giebt, und alle Sprossen seuret, Mit unverwehrter Sand, den Bächen ihr Krystall, Den Bögeln ihren Thon, den Floten ihren Schall, Den Blumen den Geruch, das kurze Gras den Feldern, Den Bäumen Blüht und Blatt, die kühle Luft den Wäldern.

Er raub es, wo er kan, und laß uns mehr, benn diß; Mehr, benn der Lenz ist wehrt, in unsrer Argenis! Alleris, kennst du sie? Und scheinst du voller Freuden, Wenn alle Lust mit ihr von unsern Wiesen scheiden, Und uns verlassen soll? Sie ist

### Alexis.

Sie ist, mein Freund

Die Schönheit selbst

### Lucidas.

Wahr ists, boch was von aussen scheint, Füllt nur ein trüglich Aug. Ein herrliches Gemüthe, Ein tugendvolles Serz, und unumschrenkte Güte Sind Wunder, die man nie in zarter Jahren Blüht, Bolltommen wie in ihr, und ohne Wechsel sieht. Ihr Lenz trägt solche Frucht; was wird ihr Sommer bringen?

### Alleris.

Der Tugend Ruhm muß nicht ber Schönheit Lob verbringen;
Es zeigt die Helfte nur, wer jene preist, von ihr.
Orum stelle dir ihr Bild in Leib und Antlik für,
Und sag alsbenn, ob du was schöners je erblicket?
Bart ist hier jeder Strick, doch deutlich ausgedrücket!
Nichts ohne Ordnung schön, und fälschlich wolgebildt!
Es hat sie die Natur, als ihre Zeit erfüllt,

lind

Und sie ihr Lehrjahr schloß, zum Meisterstück gemachet! Sit siet sie, und ruht aus; sieht um sich, und verlachet Die Flüchtlinge, die sie in Sil and Licht gesendt, Und die man schon, weil sie nicht ungestalt sind, nennt. Sie ist die Schönheit selbst, und ehe sie gebohren, War Schönheit nur ein Nam.

### Encidas.

Sast du den Wis verloren, Alleris, und gedenkst an an Amarilis nicht? Siehst du in Argenis nicht deutlich ihr Gesicht? Auch die war schon, wie sie, und vor der Zeit vollkommen; Und wurd uns früh, als viel zu gut vor uns, benommen.

### Meris.

Doch Argenis lebt noch,

### Lycidas.

Und fället von uns ab.

### Aleris.

In Palamedens Bett, nicht Amarilis Grab!
Des Lebens Suß hat sie bisdero nicht genossen,
Au still sind ihre Jahr und ungemerkt verstossen.
Das Feld war ihre Sorg; ihr Gunstling war ein Lamm,
Das ihre Winke kannt, und hüpfend zu ihr kam.
Nun aber, da die Lieb ihr feurig Gerz entzündet,
Nun sie den strengen Reis schon halb vergnügt empfindet;
Und was sie fürchtet, wünscht; und vor der Freude
bebt;
So sindt sie, daß man nur in Unruh himmlisch lebt.
Wie wird in ihren Arm sie ihren Schäfer schliessen,
Und um den starken Baum, dem Spheugleich, ausschließen;

5 . 00

Bis daß aus seiner Lend, und ihrer warmen Schof, Ein Erbe schon wie sie, wie er erlaucht und groß, Dem ein und andern Stamm zur Freud und Lust wird steigen;

Und beyderseits Gemahld in einem Antlig zeigen. Sie kommt! merk ihren Tritt, und wie sie um sich sieht! Wie erstgebohrne Lieb auf ihren Wangen glüht, Um ihre Lippen spielt, und aus den Augen funkelt! Wie ihrer Augen Schein der Sonne Glanz verdunkelt; Und angenehme Warm in dis Gesilde bringt, Und die verwirrte Zeit zum frühen Vorjahr zwingt!

### Lycidas.

Ind meine Zierrath such, und meinen Schmuck eintheile; 11nd Band um meinen Sut, und Stab, und Tasche bind,

Und meine Stimm erforsch, und meine Flote find. Auch ich will meine Freud ist offentlich bezeugen. Auch ich will heute nicht, nun alles zauchzet, schweigen. Lang leb!

### Meris.

Den angenehmen Bunfch: Lang leb, o Argenis!

Ende der Schäfergedichte.



Ein

## Ein

# Weldengedichte,

Mans Wachs

genannt.

Mit einigen Erklärungen.

Fortunate puer, tu nunc eris alter ab illo. Virg. Ecl. 5.



# Un den Leser.

As die Gelegenheit zu folgens dem Gedichte gegeben, bas bat man ben der erften Ausaabe besselben in einer langen Vors rede weitläuftig angeführet.

Wie man nun aber von Natur geneigt ift, als ten Dingen eine gewiffe Maffe zu feten; alfo hat man anito diefelbe auch gerne unterdrucken, und den Lefer wegen einiger Derter dieses Be dictes lieber im Dunkeln lassen, als die Dobre

beit eines andern weiter ans Licht feten wol-Man hat Schimpf mit Scherz, und ein fleines Sonnet mit einem ganzen Selbengedichte beantwortet. Die Erfindung desselben bat man einem enalischen Vocten abgelehnet, die meisten Einfalle aber von fich felber nehmen muffen; wie folches diejenigen, denen die eigentlichen Umffande des Orts und der Sache bes fannt find, gar leicht von fich felber werden erfeben haben. Es wurden auch diejenigen ihre Mube verlieren, die die angeführten deutschen, welfchen, englischen und frangofischen Derter, den Hans Sachs betreffend, anderswo als in meis nen Ummerkungen auffuchen wollten. Welches aber ben benen nicht zu beforgen ftebet, die fo gleich im erften Unblick verspuren werden, daß auch eben dieselben nicht ohne ein gewisses Abseben geschrieben worden find. Die besten faty= rischen Schriften werden in Deutschland von ben wenigsten recht verstanden, weil wir zu weitlauftig eingetheilet, und teine allgemeine groffe Sauptstadt haben, wornach sich alle ans dern richten. So daß in diesem Stuck die heus tigen englischen und frangofischen Poeten einen groffen Bortheil por uns haben. Sintemal die ersten gang England in Londen, wie die andern

andern gang Frankreich in Baris vor fich finden. Unterdeffen fo hat fich feit ber Zeit ein anderer. gefunden, welcher sich wider hans Sachsens rechtmässigen Rachfolger emporet, und demfelben die Folge der Herrschaft streitig machen wollen; indem er in einem gang funterbunten Buch so viel Recheit, so viel Unverstand und Unwig, und so viel grobe und garftige Fraten feben laffen; daß wenn man diefen mit jenem vergleichen follte, jener in der That wegen feis nes Berftandes vor einen Rato, wegen feines Wikes vor einen Horatius, und wegen feiner Gelahrtheit vor einen andern Baro wurde gehals ten werden. Weil nun diefer fich gleichfalls geluften laffen, bin und ber groblich auf gewiffe Leute zu flicheln, fo war man schon auf die Be-Danken gerathen, einen zwenten Theil von Sans Sachs an ichreiben , welchen man die Empos rung, wie den erften die Rromung, wurde genennet haben. Es batte an ber Erfindung nicht gefehlet. Man bachte aber hernach, daß man awar unterweilen aus einem Schwan, niemals aber aus einer Bans ein Schaugericht mache; und daß es schon genug ware, denselben mit einem paar Ueberschriften, dergleichen, zufolge Der Geschichte, ein gewisser Edelmann wol ebe feinem X 5

seinem Koch vergeblich abgesodert, abzuspeisen, Hatte man nichts gesagt, so würden die Narzren; und hatte man zu viel gesagt, so würden kluge Leute darüber gelachet haben. Ja wer weiß, ob sich nicht schon viele von diesen letzeten verwundern, daß man schon so viel gesschrieben habe. Es müssen dieselben aber beschenen, daß man niemals eine Dohrheit nur halb begeben müsse.







21s irdisch ist, vergeht; was menschlich ist, nimmt ab; 11nd ein Monarche selbst fällt mit der Zeit ins Grab.
Dis ward Hans Sachs gewahr, der lang in Deutschland herrschte,
11nd nach der Füsse Maß hier Schuhe macht, und

Der in der Dummheit Reich und Hauptstadt Lobesan Den ersten Preis durch Reim ohn allen Streit gewann. Es war in langer Ruh ihm widrigs nichts begegnet; Er sand mit manchem Sohn unzehlbar sich gesegnet. Doch alt, und durch die Last der Sorgen matt gemacht, So war er auf die Folg im Reich anigt bedacht. Er dachte, welchem Sohn es möchte meist gebühren, Nach ihm mit der Vernunft unendlich Krieg zu sühren. Und ruft: Es ist geschehn! Denn Berz und Reigung schließt,

Daß ber mein Folger sen, ber mir am gleichsten ist.

Mein Stelpo zeigt' allein mein Bild an seiner Stirne, Und unzertheilte Dunst umnebeln sein Gehirne; Gelbst seine Amme fast in der Gebuhrt ihn an; Weissagt und segnet ihn mit diesem Bunsch: Sen dumm! Wein Stelpo ists allein von allen meinen Sohnen, Den an dem Pegnisstrand ein Pfalzgraf wunscht zu

Der ein verständlich Wort vor Ungelahrtheit halt, Und die Undeutlichkeit am klärsten uns vorstellt. Mit Mühe kan man noch der andern Meynung rathen, Und Wis sindt Herberg einst ben einem Zes und Spaten. Mein Stelpo ists allein, der niemals nicht nachsinnt, Und sich im rechten Weg, aus Jertum selbst, nie sindt. Visweilen fällt ein Funk von Wis an andrer Seele, Und blist ein kurzes Licht durch die verstockte Hole; Nur Stelpos Grönlands Nacht duldt keinen solchen Nife, Rennt nichts als durre Kalt und dies Finsternis. Zu dem, so sindt man gleich, wenn man sein Antlitz schauet,

Daß um diß höckricht Feld der Wahn sein Rest gebauet; Daß Unbedachtsamkeit in voller Majesiat, Gleich wie in einer Wolk an seiner Stirne steht. Die hole Stimme selbst, die durch die Nas erschraubet, Zeigt ihren Meister an; und mancher Lehrling glaubet, Wenn durch diß thonend Erz ein schnarrend Unwort bricht.

Das keiner nicht versteht, daß ein Orackel spricht. Schoch, Zeidler, Zes und Tis, und andre Reimerfinder

Sind, wenn man fie mit bir vergleicht, nur arme . Sunder?

Die erste Stell hort die in dieser schwanken Reih, Du grosser Patriarch von der Pritschmeisteren. Ich selbst ein Dudentopf, berühmter als die andern, Mußt hinkend vor dir her mit meinem Schurzsell wandern,

Damit ich dir den Weg bereitete, o Seld! Und deinen grössern Rubm verkundigte der Welt.

Dft,

Oft, wenn ich lange gnug gebrauchet Ahl und Feber, 11nd manch unschuldig Wort gerecket wie das Leder; Wenn ich, mit Tint und Pech besudelt, Vers erdacht, 11nd manchen Schuh zu kurz, und Fuß zu lang gemacht: So mußt ein Dudelsack mir meinen 11nmuth stillen, 11nd mein allbuldend Ohr mit seinem Schnarren stüllen. Doch war mein Dudelsack ein Worspiel nur von dir, 11nd beinem hellern Thon, wenn du schlägst dein Klavier. Wich dunkt, ich hor anist dich neuen Orpheus spielen, Weil deiner Finger Wint die scharfen Saiten sühlen. Wan sungt: Das Lied ist dein, und Kerrs die Musit,

Der in des Stümpers Reim erweist ein Meisterstück; Der mit dem Thon ersest, was den Verstand verrücket, Und uns mit deinem Wahn und Aberwis entzücket; Der dir zu Rus die Sinn uns oft verwirrt gemacht, Und deine falsche Münz im Klang hat angebracht. Zu dem, so stehen dir dren Rymsen noch zur Seiten, Die, was man nicht begreift, durch ihre Stimm ausdeuten.

D wer ist so verstockt, ber biesen Vers nicht schätt, Den Schönheit selber singt, und Kunst in Noten sest! Ich hore mit Vegier die Klytemnestra singen, Die durch Geberd und Stinm ins Berze weiß zu dringen;

Die dein gebrechlich Lied durch ihren Schall beschirmt, Und wie du die Vernunft, so sie den Himmel stürmt; Die durch die Raseren des Schreibers Wahn beschönet, Und dich, dem Reid zu Tros, zum Dichter singend krönet.

Die Jole folgt hernach, die Aug und Ohr erfreut Onrch ihre sanste Stimm und holde Sittsamseit; Die, weil ein Seuszer hier den andern lieblich jaget, Des Dichters Wahnwiß mehr als Holas Noth beklaget; Und der so sehr nicht schmerzt der Dejaniren Schluß, Alls daß sie, was du hast geschrieben, singen nuß. Zulest kommt Abelind, die mit den süsten Freuden, (Hier siehl ich dir den Vers,) ersezen kan das Leiden.

Die

Die ihre eignen Worthoft mit mehr Lust andringt, Und sprechend mehr gefällt, als wenn sie deine singt. Die ohne Sorgen dich läßt deine Verse zimmern, Und dien um das, was dich angeht, bekummern; Die oft so wenig ist, auf was sie singt, bedacht, Als du warst, wie du es hast zu Papier gedracht. Dier schwieg der alte Greis, und weinte sast sur Freuben,

Die er an seinem Sohn erlebt, und fieng mit benden. (Den wolgerathnen Sohn) mit benden Armen um, Bestetigend den Wunsch der Amme: Sen du dumm.

Nah einem schönen Fluß, ber hundert Schwanen träget, Und erst nur um sein Schilf die schwachen Wellen

Bernach ber Stadt zur Lust sich weit und breit ergießt, Der Stadt, die, wo sies selbst erkennet, glücklich ist. An dem ein strenges Haus die sesten Mauren zeiget, Worin der Bosheit wird der steise Hals gebeuget; In dem die Faulheit man zur frühen Arbeit zwingt, Und ungerathne Sohn oft zur Erkantniß bringt. Da steht, nicht weit von dem, doch wie vom Krieg der

Jrieben, 11nd gleich wie Tag und Nacht burch diesen Fluß ges

Auf daß ims zeig ein Blick, daß hier die Ordnung wohnt, Wo man die Laster straft, weil man die Lugend lohnt; Da sieht nicht weit von dem ein stark und groß Gebäude, Oer Fremden Zeitvertreib, der Eingesesnen Freude, Das ein berühmter Mann, zu Rug und Zier der Stadt, Der Lunst und Sinnlichkeit zugleich gewidmet hat. In dem die Götter selbst vom dimmel prächtig steigen, Und sich die Element in schoner Ordnung zeigen. Wo Stadte man einnimmt, und manches Neich zerstort, Verstordne Fürsten zeigt; und junge Selden lehrt. Schad ists, daß diesen Platz kein Hosmannswaldau stückt,

Rod

Noch Lobenstein und Eryph hier hinterm Vorhang siget. Daß kein Antonius, und keine Katharin, Kein treuer Schäfer nicht betritt die schöne Buhn. Denn wurd ein solcher Vers die Anstalt hier begleiten, So konnte man Paris den Vorzug selbst abstreiten. Wiewol auch dort, wie hier, die Dichtkunst hinten bleibt,

Und bas, was Luly sest, allein ein Quinaut schreibt; Gleich als ob die Musik, die doch vom Himmel stammet, An allen Orten war zum Aberwiz verdanmet. Nun hatt Hans Sachs dis Haus der Ehre werth gesschäft,

Nun hatte Fama schon, die nie mit Schweigen sündigt, Des Stelpos Kronungstag der ganzen Stadt verkindigt:

Des Stelpos Kronungstag der ganzen Stadt verkindigt: So daß ein groffes Bolk-vom Dreckwall, Mistberg, kam,

11nd auf dem Gansemarkt die besten Platz einnam. Es war der Weg belegt, statt köstlicher Tapeten, Mit Blättern, welche man gepflickt aus den Poeten, Die in dem sinstern Dom gleich als begraben sind, 11nd die man eh, als hier den Apotheckern, sindt. Fruchtbringend war der Staub, gekrönet alle Steine; Doch aller andern Werk erstickten Stelpos seine. Betrogne Drucker warn an statt der Leibwach hier, 11nd S., ging beherzt als Hauptmann allen für. Wan sah hernach das Volk sich vor dem Fürsten neigen, 11nd diesen auf den Thron mit schweren Tritten steigen; Weil Stelpo, rechtenssrey, des Reiches Sagung las, Und ihm zur rechten Hand Noms andre Hossinung saß. Er war mit dickem Dampf gleich einer Wolk umfangen, Und kecke Dummheit spielt um die verwelkten Wangen. Wie weyland Hannibal vors Vaters Altar tobt, Und stete Feindschaft Rom mit einem Eyd anlobt; So schwur auch Stelpo hier, und wahrlich nicht vergebens,

In stetem Rrieg und Rampf Zeit seines ganzen Lebens, So mit der reinen Sprach, als der Bernunft, zu stehn, Und keinen Stillstand nie mit beyden einzugehn. Die Salbung ward hernach vom König selbst verrichtet, Der ihm mit Pech und Talk, statt Dels, die Haare schlichtet;

Er rif ihm die Verrud vom ehrbarn Scheitel ab. Weil fein geharnschter Daum ben faulen Gegen gab. Alm wurd hernach ein Krang von Blumen aufgesetet. Bon Blumen, berer Ropf ein Romer einst abfebet; Bon Blumen, Die fo leer und leicht als fein Gehirn, Ist fintend, als im Schlaf fich neigten vor ber Stirn. Ewolf Gulen fahe man, wo nicht bie Leute lugen, Im felben Mugenblick ehrmurdig vor ihm fliegen; Und weil die Abler einft in Bahl ben Gulen gleich, Dem fühnen Romulus verkimdigten bas Reich; Co marb auch ist vom Bolt die Deutung angenommen, Und jeder frebt im Bunfd dem andern vorzutommen. Es mar ber alte Greis hieruber fehr erfreut, Und ichittelt einen Dampf bet Ungeschicklichkeit Bon feinem Ropf auf ihn. Erft fland er wie entzücket, Alls wenn fein Saupt die Kraft ber Weiffagung verrücket.

Bulest brach der Profet in diese Worter aus: Der Himmel segne dich, du Zierd von meinem Haus! Daß deine Herrschaft nie mog ihres Gleichen haben, Und sich von Schweizerland erstrecke die in Schwaben; Daß Wahn und Eigenlied umzingle deinen Thron; Und man den Vater kaum mehr nenne vor dem Sohn; Daß alle Dudentopf hinfort nach deinem Namen Man Stelpos nenn. Er schwieg \* und alles Volksagt: Umen.

Der.

Hernach so fuhr er fort: Mein liebster Sohn, nimm bu Bends in Unwissenheit und Unwerschämtheit zu. Laß andre viel auf Wiß, Verstand und Ordnung trugenz Lern aber du von mir arbeiten ohne Nugen; Begreife, wie man lang in Kindesnothen ringt, Und eine Mißgebuhrt doch nur zu Lichte bringt. Laß Hofmannswaldau die ben treuen Schäfern bleiben, Und Lohenstein und Erpph ein prächtig Traurspiel schreiben;

Laß du Myrtis, Myrtis; Koris, Korista seyn; 11nd bilde keinen Schach und Ibrahim dir ein. Laß die mit grosser Wich oft Jahr und Tag nachsinnen, 11nd in dem weiten Lauf den sichern Kranz gewinnen; Sey du, auch wenn du schreibst mit deinem besten Fleiß, Bedacht, daß ja kein Wis verrathe deinen Schweiß. Laß B. seinen Kiel in Hypokrene netzen, 11nd den Parnassus so, wie die Stadt Wien, entsetzen; Laß ihn einst im Triumf auf deine Bühne ziehn, Weil falsche Wort und Reim, als Türk und Tartar, fliehn.

Lag Beisens tluge Rath auf Bittaus Schauplas steigen, 11nd des Berfaffers Wig in ihrer Dehrheit zeigen; Weil jeder Rarr, ben man in beinem Gingspiel list, Dein mahres Chenbild, und stets ein Stelpo ift. Laf auch ben Selben selbst vom Spiel uns Lust erweden, Und unterscheid ihn blof im Raien mit bem Geden; Damit man' bende gleich fur beine Cohn erfenn, Den fleinen Stelpo ben, und ben den Groffen nenn. Cieh aber gu, wenn bu nach Reim und Berfen fühleft, Wie du Euripidens verbottne Baare ftieleft. Bertraue der Ratur; schreib, mas dir erst fällt ein, 11nd brich dir nicht den Ropf, ein Dudentopf gu fenn. Laf beinen Riel fich nie an fremdem Wit vergaffen; Bas hat Euripides mit bir und mir gu schaffen, Daf er mit Deutlichkeit bich etwan übereil? Du bift mein Blut, an bem hat biefer gar fein Theil! Benn hat Euripides Berstand und Bers getrennet, Und feiner Sprach, und gleich, Die Neckbant zu erkennet?

Wenn

Wenn hat er bem Abon verstöret seine Ruh, Mit: Zogre, zogre nicht, ach fomm! wo bleibest bu? Wenn sagt er: Daß sein Mund nicht kan von Marmot sprechen,

Daß seine Zunge nicht kan Stahl und Sisen brechen; Weil ihm (ber Bers ift bein) ber Geist wie Wachs gerrint,

Und noch, zum Ueberfluß, die Sinnen gläsern sind. Wenn hat er? Doch wer wollt hier alle Wort erzehlen, Die ohne Nothzucht nicht sich, weil du schreibst, vermablen;

11nd deren keines nicht weiß, wie ihm sen geschehn; Wenn sie als Deutsche sich ben Hottentotten sehn. Sorg aber, daß du stets ben dieser Schreibart bleibest, Auch, wenn du in Geheim einst eine Schmahschrift schreibest.

Druck hier in jeden Vers von Stelpo einen Rif, Daß man dich selbst erkenn aus deiner Finsternis. Vor allen suche die am meisten zu beschimpfen, Die dich kaum angesehn, und dir kein Saar nicht krümpfen.

Mach ohne Wiberred im Lande dich bekannt,
Zugleich in Wort und Werk, durch einerley Verstand.
Erweise, daß viel Gist dein freselnd Herz umzirke,
Ob Taratantel gleich es gleich nur Lachen wirke;
Ooch siehe dich, daß Kirs den Kopf nicht koste, für,
Daß es nicht tödtlich sen, und heil es durchs Klavier.
Laß, weil du spielst, den Mund viel Affenzüge machen,
Vertreibe Gist mit Gist, und Lachen durch das Lachen.
Fleuch, wenn du tadeln willt, die sanste Mittelstraß,
Und wenn du jemand rühmst, so halt auch keine Mach.
Laß keinen Dichterling, den du aussührst, im blossen,
Vergleich ihn ungescheut mit Kaiser Karl dem Grossen.
Und wenn in fremder Sprach ein Buch du blindlings
nennst,

So rühm am meisten bas, bas du am mindsten kennst. Las aber andere ben Lohenstein versechten, Und frische Lorbeertranz um seine Schriften flechten;

Bert

Vermeibe, wenn es ihm am meisten gilt, den Streit; Er ist ein Feind von uns und der Unwissenheit. Gesetzt auch, daß er einst in unser Amt uns fället, Und durch vermesne Wort ein jung Gedicht ausschwellet; Er ist ein falscher Freund, der zwar sich übersteigt, Doch unsern Lodtseind Wisz zulest im Ende zeigt. Laß ihn von Syphar viel und Massnissa melden: Weil Hase, Low und Schwan du machst zu beines Gelben;

Mach, als Esopus dich berühmet durch die Thier, Und stelle bessen Leib in deinem Win uns für. Du darsst auch ihnen nicht, wie der, die Junge brechen; Sprich du, und jedermann wird denken, daß sie sprechen. Zeig in geliebter Kürz uns hundert Fehler an; Den Lowen zeigt die Klau, und ein Sonnet den Mann. Hier kanst du Low und Haas in einem Kampf aufführen,

In dem du einen machst zum größten von den Thieren; Doch so, daß du allhier zwendeutig albern scheinst, Und keiner weiß, ob du Haas oder Lowe menust.

Er sagt, und hatte kaum das letzte Wort gesprochen,
Als V—I, welcher hier den falschen Grund gebrochen,
Ihn taumelnd unter sich auf einem Fallbrett sandt.
Er sank, und ließ in Eil, als seiner Liebe Pfand,
Sein Schurzsell Stelpo nach, worin er mit viel Segen
Verdoppelt seine Kunst: Und das von Rechtes wegen.

Ende des Heldengedichtes.



Dunkle

# Duntle Erklärungen dieses Seldengedichtes.

Is ward Jans Sachs gewahr.) Wo es dem Leser nicht allbereit bekannt ist, so wird ihm hiemit zu wissen geihan, daß Hand Sachs ein berühmter Schuster und Pritschmeister in Deutschland gewesen, welcher mit Werwunderung nicht allein Schuhe, sondern auch Fusse zu machen gewußt; wie solches nicht allein der großmächtige Gregorio Letz in seinem Coglione, davon er in Parenthesi ein ganzes Buch geschrieben, mit diesen Worten klar und hell dargethan: Vaglia il vero, il più grand Coglione che si sia mai trovato fra i Poetastri nella terra Tedescha, si il chiamato Hans Sachs, und wie die Worte ferner lauten; sondern auch unser eigener Landsmann, und dem deswegen so viel nieder zu trauen, der unvergleichliche Sterhen Hartkopf in seinem nunmehro nicht mehr zu besommenden Gedichte von der Marketenteren mit diesen Worten bezeuget:

Ein feines Knablein Hans Sachs mar, Der Gansefedern braucht, und auch zugleich Schweinshaar; Der zwar durch seine enge Schuh den Leuten Leichtborn machte, Doch war derer feiner nicht, Der, wenn er seine langen Bers las mit dem Angesicht,

Daß er, des Schmerzens ungeacht, nicht gleich darüber lachte. Belche fcone und fürtreffliche Berse ber in den uralten beut-

Melde schöne und fürtreffliche Neise der in den uralten deutschen Gedichten wol erfahrne und gelehrte Franzos, Jerome des Flibustiers, Seigneur de la Rodomontade, also übersetz

Moy Jerome des Flibustiers Je consesse par lès presentes, Que Jean Sachs n'avoit pas des rentes;

Mais

Mais qu'il gagnoit sa vie en faisant des Souliers. Que c'êtoit un bon Allemand, Oui faisoit mainte Vers en vuidant sa bouteille.

Quoy qu'il blefloit egalement

Les pieds par ses souliers, & par ses vers l'oreille. Mm allerschonften aber, und swar ja fo furs, bat fie ber finnretde und niemals gnug gepriefene englische Ritter Thomas Ructold also verenglischt:

John Sachs a German, was a Devilish fellow, Whose tists all o'er of pitch and Jak were yellow; Who with his Shoes made the feet fore,

But with his Rhymes the head much more.

Bie benn auch schon Birgilius diefen Schufter und Poeten viel bundert Jahre zuvor im Beift gefeben, als er diefe nachdenklichen Morte geschrieben:

Ille meas errare boves, ut cernis, & ipsum Ludere quæ vellem calamo permilit agresti.

Denn daß er auf einen ungefchliffenen Doeten mit bem legten Berfe gezielet, ift fonnenklar; und dag er durch ben erften in Meldung der Dofen einen Schufter verblumter Beife bezeichnen wollen, wird ber nachdenfliche Lefer ermeffen fonnen, wenn er bebentet, baß man aus Ochsenhauten die Schuhfolen zu machen pfleget.

Der in der Dumheit Reich und Zauptstadt Lobesan.) Weil fich diefe Landschaft in ber gemeinen Landfarte nicht befindet, fo bat man bem Lefer jur Machricht vermelben wollen, daß berfelben Einwohner die mahren Antig odes von Utopia fegen: Und bag berhalben Dapft Bonifacius einen gemiffen Bifcoff unrechtmaffiget Beife lebendig verbrennen laffen, Diemeil et Antipodes flatuirt.

Der ein verständlich Wort für Ungelahrtheit halt.) Bie Mendoja, ber vortreffliche Dortugies, einen unvergleichlichen Practat de surdo auditu; und ber in ben grundgelehrten Schriften der Mohren wol versierte Spanier Spinalonga einen berrlichen Rolianten de pulchra deformitate: Also scheinet es, baf der bochtrabende Italianer Rusa ein gang Buch de docta ignorantia gefcrieben. Die nun biefen lettern Stelpo in einer gemiffen Borrebe cum elogio citirt, alfo erhellet es aus beffen Schriften, bag er ein eifriger Fortpflanger biefer unwiffenden Gelabrtheit, ober gelabrten Unwissenheit fen. Sintemal biefelbe am beften burch ungeheure Borte, die man nich verftehet, begriffen wird.

Dak ein Dratel fpricht.) Und biefes nicht ohne groffe Ja es ift flar , daß die Drafel nur Stumper gegen Stelvo gemefent. Denn wenn jene nur gmendeutig gefprochen, fo weiß biefer fo fauber ju fchreiben, bag man ibn gar nicht verfteben fan.

Dat inania verba, dat fine mente sonum.

Von der Pritschmeisterey. ; Db man unsere alten Dei-Rerfanger Defregen Pritschmeifter genennet, weil fie, wie bie beutigen

beutigen Sarlequins eine Britiche an ber Seite getragen, und Diefe vielleicht alfo jenen den vielbedeurenden Bierrath abgehorget; ober ob es barum geschehen fen, bag ihre Berfe wie bie Britiche geflappert, und wenn fie die Leute bamit fatprifcher Beife angegriffen, mehr Gepolter als Schmergen verurfachet; folches fiellen wir ben Gelahrten anheim. Diefes aber ift unftreitig daß Diefelben bon undenflichen Jahren her in groffem Ruf gemefen, und die beutige fruchtbringende Befellschaft in ber Dauer ben weitem übertrof. fen ; bis endlich der fcblefifche Attila (\*) mit der graufamen Reinlich. feit feiner Sprache, Die von Altere hergebrachte lobliche Frenheit Der Deutschen ungeschickt und albern ju fchreiben gernichtiget ; und ihnen nicht allein die unertragliche Sclaveren, finnlich und verftandlich in ihren Schriften ju fenn, fondern auch Maffe und Gewicht als eine ty annifche Schapung auferleget. Wiewol er Diefelbe fo gar nicht ausrotten tonnen, daß fich nicht benn und wenn noch ein neuer Pritschmeifter, ale ein aus ber Afche ber vorigen berporgekommener Phonix, bervor thun follte. Jedoch mit Diefem Unterscheid, bag, da die alten ihre untaugliche Waare nur nach bem Augenmaß; Diefe bergegen Diefelbe mit einer richtigen Elle Bie hievon in vielen Sprachen gelehrte Bucher gefchries ben worben, welche biejenigen jur weitern Rachricht aufschlagen fonnen, die nichts anders ju thun haben.

So muit ein Dudelfact.) Daß hans Sachs auf dem Dubelfact, wie Stelvo auf bem Rlavier, ju fpielen gewußt, folches hat Der, in der hochlöblichen fruchtbringenden Gefellichaft fo genannte Schafer Sylas, in dem 31. Capitel des 15. Buche feines poetischen Dubelfacts, gar ftattlich, obgleich beplaifig, aus dem mit Ruhm

porbergemeldten Stephen Sartfopf ermiefen.

Und uns mit beinem Wahn und Aberwin entzudet.) Birgil hat ohne 3 weifel auf eine gleiche Gache fein Abfehn gehabt,

als er gefagt " Numeros memini, fi verba tenerem.

Ich bore mit Begier die Alptemnestra fingen.) Diesen Det; wie auch smangig andere mehr biefes Gedichtes; ja mas noch mebr ift, Diefe bier gemachten Erflarungen felbft, benjenigen ju erflaren, welchen Stelpos Schriften, famt feinen weitlauftigen und mit allen Sprachen angefüllten Borreden, wie auch alle Ums ftande hiefiger Gegend nicht bekannt find , murde mich weiter führen, als ich ju geben gefonnen bin. Weghalben finde ich für rathfam , bier ex abrupto, und awar mit folgendem befannten Berfe, ju fchlieffen :

Claudite jam rivos pueri, sat prata biberunt,

(\*) OpiB.

ENDE.

Megi-

The Leavy Google

# Register

über den Innhalt der Ueberschriften.

 $\mathfrak{U}.$ 

213ts Zubereitung jur Faftenegeit, Blatt 254. Abts Ein-

Albelard und Beloife, 194 . 196.

Abenddemmerung; f. Demmerung.

Abendmahl; Gebanken ben Genieffung bes beiligen Abendmable, 81.

Abendzeit; Gebanten jur Abendzeit ben Licht, 186.

Abgesandter an freinde Hofe; Malpurius, ein Geck, 67. Gesprach eines Gefandten mit der Königin Elisabeth; 251.
Man soll keine Schepsen zu Gesandten brauchen: Petrus
be Medicis, 257.

de Medicis, 257. Achtsamkeit; f. Unachtsamkeit zc.

Adam und Eva; ihr Cheftand, 69,70.

Adel; Auf die eingebildete Roffa, 13. Pplades, ein Sbelmann von Lande, 41. Auf einen Niedersächsischen Landjunker, 54. Auf die neue Frauleinschaft, 82. Sdelmann und Bauer; wie bende dem Furften bienen, 209.

Hefchylus, ber Poet, 170. 171.

Mehnlichkeit zweper Personen, 248. 3men gleiche Bruder, 254. Agefilaus, 245. sein Urtheil über die langen Reben, 248.

Actersmann, f. Bauer.

Micibiades, 155.

Allerander Magnus; auf feinen Sob, 51. auf feine Landerfucht, 143. Alerander und Darius 174. Alerander vor

Diogenes Kaß, 127. Allianzen, f. Bundniffe.

Almosen, Geschente, Freygebigkeit; Unterschied zwischen Almosen und Geschenken, it. An den sparsamen Celidor, 14. Auf die großmutbige und gutthatige Amarillis, 168. Der frengebige Plankus, im Gegensas, 198.

Alte Schriften; f. Manuscripta.

Mite Meiber; f. Weiber, weibliches Gefdlecht. Milter; langes und furges Leben; Gitelfeit eines langen le-Turpe tenilis amor : An ben vierzigjabrigen bens, 7. Rleander, 17. Ungerechte Rlagen über Die Rurge Des Lebens, 30. Ben Burucklegung bes + Jahres, 78. Schiffahrt des Lebens, 79. 80. Gine por ber Beit verlofchte Grabichrift, 98. Die Rindheit und bas bobe Alter, 126. MIter beneibet ber Jungen Schonheit, 155.

Altes Teftament; Berrichaften in bemfelben, 7.

Alte Welt; alte Zeiten; f. Zeiten. Ambaffadeur; f Abgefandter.

Amours, Amourettes; f. Liebe. Angenehm; f. Artigkeit.

Ungeficht fcminfen; f. Schminten. Untipater und Zephastion, 151.

Antiquitatis fludium ; 28. 29.

Antonius; Auf feinen Triumphirat mit Auguftus, und Levibus, 43. Antonius und Rleopatra, 12.

Apothecker, ein Jäger; auf Pikus, 238. Apotheosis der Römer, 63.

Arbeit und Raulheit, 201.

Ariftippus, 247. Ariftipus und Diegenes, 12.

Meminius; fein Gieg über Barum, 16.

Memuth und Reichtum; Eroft ber Armuth, 7. Ingeniofa necefficas, 8. Unterfchied swifchen Gefchente und Almofen, 11. Un ben fparfamen Celibor, 14. Paradoxum : Der Arme bat ju viel, und ber Reiche ju wenig, 17. Rritons Schuldbuch , 51. 52. Schönheit und Reufcheit in Armuth , 56. Ungleiches Almofengeben , 59. Glangende Armuth; auf Rolar , 175. Der bloß in Worten mitleidige Des verarmten Schuldenvollen Pagans Therfites , 231. Grabschrift, 233.

Artemisia, 40.

Artigteit , Angenehmheit : Der artige Philo , 137. Schrift des angenehmen Peirefus, 146. Auf die angenehme Rlorinde, 172.

Arst, Argneytunft; Auf einen Arit, 62. Auf einen folchen und feinen Rranten, 170.

Atheisten . Martnrers Marrheit , 29.

Athem, ftinfender; Auf Alceftes, 8. Attila, ber hunnen Ronig, 47.

Augen, marum man swen Augen habe, 159. thranende Augen; f. Thranen.

Mugensprache; Koridon und Phillis, 113.

Mugu-

Munuftus ; fein Vare redde mihi legiones, 16. Auf feinen Eriumphirat mit Antonius und Lepibus, 43. und Rleopatra, 174. 175. feine erfte und lette Serrichaft

Muferftehung ber Lobten; und alle Graber werben bewegt mer,

Mufergiehung; An Amarillis, megen ihrer Sochter Aufertie Muterliche Liebe, 112, 112. Un einen bung, 117, 118. ungeratheren Gobn , 219.

Auflagen , Schazungen ; Bermahnung an bie Landesherren megen benselben , 147. Schapung ber Springbrunnen, 257.

Aufrichtigkeit und Salfchheit, Zeucheler, Scheinheilige teit , Bleichsnerey , Derleumbung zc. Aufrichtigfeit und hoflichfeit mit einander verbunden . 3. falfcher Freund, faliche Freunde, und drauende Reinde, 15. Scheinbeilige Dtatbilbis, II. Die weinenbe Chloris, 14. 15. Blucksfreunde, 15. fcblaue Aufrichtigfeit, 47. Grobbeit für Aufrichtigfeit verfauft, 54. schmeichelnbe Leichpredige ten, 86. 87. Fulvus, ber artige Fuchoschmanger, 105. 106. auf Marpher, ben groben Beuchler, 134. Sprechen und Berivrechen, 145. Fide , fed cui vide , 147. Berficherung der Aufrichtigfeit, an einen guten Freund, 166. Auf ben scheinbeiligen Ehrar, 169. an ben falschen Lamia, 232. ber friechende Sofmann Rorantes, 235. Dhocion und De moffbenes, 250.

Auffchriften; f. Ueberschriften. Aurora; f. Morgenstunde. Meufferliche Saglichfeit; ihre Strafe, 255. Meufferlicher Bierrath; fein Werth, 255.

Baton von Berulam; fein Landbaus, 247. Barmherzigkeit gegen die Armen; f. Almofen. Bauen; baju gehört ein guter Ropf und Seutel, 253. 254.

Bauer und Ebelmann; wie fie bie Sofftatt erhalten, 209. ein

Bauer empfangt mit bebecttem Saupt ben bischofflichen Segen , 243. 244. eines Bauers Antwort auf eine Rate. dismusfrage, 249.

Bavius und Mavius, 222 .. 225.

Bedürfniß; f. Armuth.

Beforberung; baran foll Jugend nicht hintern, 256. Begrabniß; lebendige Begrabnif imeper Bruber , 7.8. Behutsamkeit; s. Dorsichtigkeit.

Beicht; romifche Beichtbuffe, 246. Beichtfrage, 248.

Bel Esprit unter ben Deutschen; Auf den wisigen Burrbus,

Bescheidenheit; Wiffenschaft ohne dieselbe, 145.

Betheuren; f. Befchweeren.

Betten; f. Bebet.

Bibel; Marcus, ber geigige Bibellefer, 5.

Billichteit; f. Berechtigfeit.

Bischoff; Bischöfflicher Segen, und ber Bauer, 243. 244. Bischöfflicher Abschlag einer Pfarr, blog um des Pratendenten Jugend willen, 256. Bischöffe, was rares im himmel; Abts Einwenhung, 257.

Blubte und Frucht ben ber Geburt Chrifti, 255.

Boas und Ruth, 197.

Botte; Grabschrift eines Botten , 198. eines fahrenden Bot-

Bottschafter; f Abgesandter.

Briefe ohne Berfland, 101. Briefe ber falfchen Rorinna, 174.

Brittannien ; Groß.) f. Großbrittannien.

Bruder; zwen gleiche, 254.

Brunnen; f Springbrunnen. Brutus, Cafars Morder, 41. 42.

Buchdrucker; Buchdruckerkunft; Auf die Druckeren ber Deutschen, 48. An einen Laglobner ber Berleger, 66.

Bucher; Auf die Menge franzöfischer Bucher, 10, Bucherkatalogus von einem Monchen, 258.

Bucherschreiber; f. Scribenten.

Buhlerey; f. Reuschheit zc. Liebe zc.

Bundniffe der Furften, 233. Burlis, ein Engellander, 253, 254.

Buffe, 57. Die buffertige Magbalena, 87. 88. An biefelbe, wegen ihres köstlichen Dels, 150. Frommigkeit ist beffer als Reue, 202.

### C.

Cafar und Cicero vergliechen, 44. Cafars Morb , 41. 42. Auf Cafar und feine Zeitbucher , 199.

Cambyses Richterfiul, 102. 103. Carolina, Ronigin von Großbrittannien; unter bem Litel Gloriana, 239.

Caftor und Vollur, 161, 162.

Catechismusfrage, 249.

Cato; fein Lod, 100. Un Cato, 146.

Catonifches Ausschen; f. Murrifch.

Christenverfolgung unter Diofletian, 229, 230.

Christi

Chrifti Geburt und Leiben, 37. Frucht und Blubte ben feiner Gebubrt, 255.

Christina, Königin) in Mannefleidern, 256. Cicero beurtheilt, 162. 164. mit Egfar vergliechen, 44.

Cimon, ber Athenienfer, 57.58.

Cincinnatus, 44. Clelia; ihre Dapferfeit, 178.

Clemens X. Altieri genannt, jum Papft ermablt, 252.

Cleopatra und Antonius, 12. Augustus und Cleopatra, 172.

173. Grabschrift der Cleopatra 104. Clerisey; s Beistliche, Geistlichkeit. Compliment zweper Fraulein, 244. 245. Canon, seiner Lochter Bruste saugend, 65. Copist; s. Plagiarius.

Coriolanus und Beturia; 148. 149. Cosmus de Medicis; 251. 252. Creun versauseu; auf Krotinus, 111.

Creuges Dugen; f'Gunbe.

Cupido; s. Liebe.

Curiatier und Horatier; ihr Zwenkampf, 118.

Curtius, Marcus) 56.

### D.

Danemark; An König Friedrich IV. 130. 131. Dant, Undant; f. Undantbarkeit.

Darius und Alexander, 174.

Dapferkeit; s. Zeldenmuth.

Dauben Einfalt, und Schlangenlift, 111. 2 0.

David, vor Saul fpielend, 29. Sauls Selm ju groß für ibn, 177.

Decalogus; f. Zehn Bebotte.

Demmerung; moralifche Gebanten ben berfelben, 72.

Demosthenes und Phocion, 250.

Deutschland, Deutsche ze. Auf die Druckeren der Deutschen, 48. Französische Wörter in der deutschen Spracke, 63.64.113.114. in deutschen Predigten, 141. ob unter den Deutschen ein del Esprit möglich? 139.140. Deutsches Ob? Wie? Was? Vergliechen mit dem Kranzösischen: Car tel eit notre plaisir, 167. Auf die Bubleren den Reisen der Deutschen, 186. Auf die Bubleren der Deutschen in Frankreich, 189. 190. Auf das: Vous me prenez pour Allemand, 226. An den deutschen Midvins, 235. eben dergleichen, 236.238. Deutsche Poesie, s. Doesie.

Dichtfunft, Dichter; f. Doeffe, Poeten.

Diener, getreue) 106.

Diotletians Chriftenverfolgung, 229. 230.

Diogenes beurtheilt, 11. 12. feine Laterne, 106. Alexander por feinem Raß, 27.

Difputiertunft; Auf Rebuffus, ben warmen Difputanten, 81. Auf die Bankichriften des Babilas, 135, 136. Difputationen über bas Punctum und Comma, 119. 120, Auf ben Banfler Mopfus, 167. 168.

Domberr , eremplarischer ) 33. Domberren aus ihrem Geforach erfennt, 243.

Domitian und Nerva, 216.

Dragouners Grabichrift, 84.

Drauworte, 181.

Druckerey; f. Buchbruckerfunff.

Drummel, ber Grund ber gangen Mufit, nach Dr. Majors Mennung, 96.

Duel; Welfcher von einem Frangofen ausgeforbert, 245.

Dummheit; auf ben einfaltigen Balbus, 110, Auf Roribon, 173. Auf die wolerjogene Deara, 214. f. Thorheit, Marrheit.

Duo cum faciunt idem &c. 141.

Durftigfeit; f. Armuth.

Dyonifius, 243. 247.

Œ.

Wdelmann ; f. 2lbel.

Phestand; f. Liebe.

Ehrbarteit; In Eraftes, 192. f. Reufchheit.

Ehre ; meltlicher Ehren Eitelfeit und Traum, 82. 83. Muf ben ehrsüchtigen Aftolphus, 193. Ehre ben ber Dachwelt ; f Machwelt.

Ehrgeinia; f. Ruhmbegierig. Ehrentitel; f. Titel.

Eigenliebe; f. Liebe. Bigendunkel; f. Zochmuth.

Wigennut; f Bein.

Einbildung; s. Zochmuth. Binfalt; f. Dummheit.

Binthonig, fprachlos; f. Sprachlos.

Elifabeth , Ronigin von Engelland , 247. 251. 253. 254.

Empfindlichkeit und Bedult; f. Sanftmuth.

Engelland; f. Grofbrittannien. Entbloffung: f. Reufchheit.

Envoye; f. Abgefandter.

Epigrammata; f. Ueberschriften.

Erfahe

Erfahrenheit ohne und mit Rlugbeit, 153 - 155. Un Grafulus, 227. Ernfthaftes Unfehen; f. Murrifch. Brnft . Stern; Buchfabenverfegung, 169. 170. Bradblungen; unnothige Umschweife Darinn, 242.

Prziehung ber Rinber; f. Auferziehung.

Ethica: f. Sittenlehre.

Pra und Adam; ibr Cheftand, 69. 70.

Sabeln und Sifterien, 145. 146. Salerii, Schulmeifter Diefer Stadt, 226. Salfchheit und Aufrichtigfeit; f. Aufrichtigfeit. Saftenzeit; Bubereitung zu berfelben, 254. Saulheit und Arbeit, 201. Reft; f. Gaftgebott. Fide, fed cui vide; Auf Cerbon, 147.

Singerving; Ringe an ber linken Sanbe, 251. Blattieren; f. Aufvichtigkeit und Salfchheit. Bliege; hochtrabend - poetische Beschreibung einer solchen; auf

Aftolf, 236.

Soliantenschreiber, 97.

forcht bes herren; f. Gottesforcht. Borchterliches Aussehen ; f. Murrifch.

Branfreich ; Schatung ber Springbrunnen in Diefem Reich,

257. Srangofen; grangofifch; ein Frangofe forbert einen Belfchen aus, 245. Frangofischer Bucher Menge, 20. Frangofis fcher Berfe Lauf und Fall, 214. 215. Frangofifche Gitten; auf bas : Vous me prenés pour Allemand, 226. Fransoffice Morter in ber beutichen Sprache, 63.64. 112. 113. in deutschen Predigten, 141. Frangofisches Donnerwort: Car tel eft notre plaifir! 163. Auf Die Bubleren Der Deutschen in Frankreich , 189. 190. Frangofisch . und bollandifches Frauenzimmer, 216. 217.

Frauenzimmer; f. Weiber, weibliches Gefchlecht.

Brauleinschaft, neue) f. Abel.

Breude; heftige greube tobtlich; Un die romifche Muter, wegen unverhofften Unblide ibres tobt vermennten Gobns, 114

Sreunde , Freundschaft ; Seinde , Seindschaft. Freund, 5. Falfche Freunde, und drauende Feinde, 15. Glucksfreunde, 15. Eraftes leicht ju erlangende Freund. fchaft, 23. Auf geringe Feinde, 114. Abschied von ben Liebe jur Freundschaft; An Strepbon, 201. Freundschaft und Che, 221.

greunde.

Greundlichkeit: f. Leutfeliakeit. Freven, f. Liebe. Breygebigteit, f. 2111mofen. Bridericus, Ronig von Preuffen, 184. 185. Bridericus IV. Ronig von Danemart, 130. 131. Briebenstractaten; Un Stator, 143. Srommiateit; f. Bottesforcht. Brucht und Blubte jugleich ; ben ber Gebuhrt Chrifti, 255. Zuchsschwanzer; s. Aufrichtigkeit und Salschheit. Zursichtigkeit; s. Dorsichtigkeit. Burften ; f. Zerrichaften. Burmin foll nicht bem Geborfam fenn, 178,179.

Bartnerey; Auf Abdolonimus, ben Gartner, 76. 77. Baftmahl, Baltgebott; Auf ein folches von schlechtem Ge-

fchmack, 15. Bebaude, Baufer, Lufthaufer, Dallafte; Aufschrift eines Lufthaufes, 7. bas Landhaus Bakons von Berulam, 247. Burlis, 253. 254.

Bebatt; ihr miffet nicht, mas ihr bittet, 111.

Bebotte; jehn ) f. 3ehn Bebotte.

Bebuhrtstag; ben Burucklegung bes \* \* Jahres, 78.

Bedachtnif, fchlimmes; Auf Ehrar, 210.

Bedichte; f. Poefie, Poeten. Bedichte, und Beschichten, 145.

Bedult; f. Sanftmuth.

Bebeimer Rath; f. Staatsmann :c.

Gebeimnif . voll; Auf Bofon, 209. Geborfam obne Furwig, 178. 179.

Beilheit; f. Reufchheit und Unteuschheit.

Beiftlichkeit ; Beiftliche ; Auf einen eremplarifchen Domberrn , 33. Auf ben beredten Rarinus , und beffen Fluch und Gegen , 63. Auf einen ruchlofen Beiftlichen , 69. fcmeichelnbe Leichpredigten .. 86. 87. über einen Dredigtflubl, 98. an rechtlehrige, aber ubel lebende Beifliche, 158. Un Theopompus, Den Lugenprediger, 216. Domherren aus ihrem Gefprach erfannt, 243. Bifchofflicher Gegen mit bebecktem haupt empfangen , 243. 244. Romifche Beichtbuffe, 246 Beichtfrage, 248. Ratedismusfrage, 249. Eines Abte Bubereitung jur Faftenegeit, 254. Ein Bifchoff fchlagt einem eine Pfarr ab, blog um der Jugend willen 256. Einwenhung eines Abte: Bifchoffe , mas feltenes im himmel, 257. Bucherfatalogus eines Monchen, £58. Bein, Gein, Eigennun, Zabsucht zc. Sparsamkeit, Zauslichkeit ze. Der geisige Bibelleser, 5. Die Unvergnüglichkeit, 5. An den sparsamen Celidor, 14. Ländergeis der Fürsten, 37. Der vom Geis bekehrte Hvdaspes, 42. Straf der Unerfattlichkeit, 60. Auf den Wucherer Spurius, 109. Auf einen Geishals, 176. Auf den verschwenderich und geisigen Kreon, 196. Fleiß und Sparsamkeit,
198. Auf den von Natur frevgebigen, und mit Verstand
sparsamen Kleomenes, 208.

Beden ; f. Marren.

Belahrtheit; f. Wiffenschaft.

Belogein ; f. Bein.

Bemahld; f. Mahlerey.

Bemeine; f. Pobel.

Gerechtigkeit; Unrecht; Auslegung des symbolischen Bilds berfelben, 102. Zaleucus, 119. Ungerechter Richter, 177.

Beringere; Leutfeligfeit gegen folche, 152.

Gerucht; fein Werth, 107. Bas vom gemeinen Gerücht ju balten, 191. 208. An Lollius, 202. 203. f. Ceumuth.

Befandter; f. Abgefandter.

Beschente und Almosen; f. Almosen. Beschichten und Bedichte, 145.

Beschichtschreiber und Dahler vergliechen, 115.

Beschick; f. Prabestination.

Gefdicklichkeit ber Schwachen Starte, 84. Gefdicklichkeit ju Sofe; f. Staatsmann.

Befprache; f. Reden.

Gewinnsucht; f. Geitz. Glaube; Wirkung ber Weltweisheit im Glauben, 200.

Bleichheit; s. Aehnlichkeit.

Bleichenerev; f. Aufrichtigkeit und Salfchheit.

Bloriana; f. Carolina, Konigin 2c.

Bluck und Unglück; Gluck ber Narren; Auf ben vielvermdegenden Erinitus, 8. Ungeschickte Aussührung im Unglück: Auf den klugen aber verzagten Thorsis, 9. Gluck und Berdienk, 16. Jum Gluck ben grossen Herren sind behutsame Fehltritte nötbig, 24. Wunderbare Wirkung des Gemüths und des Glücks, 25. Der Menschen Unbestand, 33. Des Glücks Activschulen, 35. Unvorsichtigkeit im Glück, 52. Auf Polycrates, 60. Nulla calamicas tola, 66. Der das Glück betrügende sichere Spieler Redussus, 115. Grabschifts des Gaurus, 115. Nachtheil ben Glück und Unglück, 150. Glück-und Unglücksfiern ben den Glück und Unglücklichen, 155. Glück der Unverschämten, 207.

Gnadenwahl; f. Dradestination.

ADtt , Gottliche Dinge ; Junbalt ber beiligen gebn De botte, 3. Chrifti Gebuhrt und Leiben, 37. Abtheilung ber Liebe gegen fich felbft, und gegen Gott, 40. fen ben Genieffung bes beiligen Abendmable, 81. Gebett au Gott: 3br miffet nicht, was ibr bittet, III. Undant der Belt gegen Gott, 41. Blubte und Frucht ben Chrifti Gebubrt , 255.

Bottesforcht; Die Forcht bes herren ber Beisheit Unfang,

180. Frommigfeit ift nuglicher als Reue, 202.

Bottes Bort; f. Bibel.

Gottfeligteit; f. Bottesforcht.

Grab, Begrabniß; f. Tod. Graber; und alle Graber werden bewegt werden, 57. Brabfdrift; auf eine von ber Beit verlofchte ) 98.

Graufamteit; Phalaris Dofe, 110. 111. Graufamfeit feine Dapferfeit , 193.

Brobheit, fur Aufrichtigfeit verfauft, 54. Grober Bauer ac-

gen bes Bifchoffs Segen, 243.244.

Grofbrittannien; Unterricht an des Ronigs von Grofbrittannien Willbelms bes illten Mabler; 68. 69. Gemablo ber Gloriana, b. i. Carolina , Ronigin von Großbrittannien, 239. Ronigin Elifabeth, 247.251.253.254. Jafobus II. und ber Berjog von Norfolt, 256. Groffe Zerien; f. Staatsmann ic.

Bryphius, ein Poet, 184. Buter Name; f. Leumuth.

Buthersigfeit mit Unverftand; auf Rleander, 162. 163.

### D.

Zabsucht; f. Bein. Zand; warum man bie Fingerringe an ber linten Sande traat.

Zanselmus; werland Hans, 77. Zäfflichkeit; f. Schonheit und Zäflichkeit.

Zäßlichkeit; Strafe derselben, 255. Zaus, Zäuser; s Gebäude. Zäuslichkeit; s. Beitz. Zekla; feuerspepender Berg; ein Vorbild falscher Posseute,

31. 132. Beilands Geburt und Leiden, 37.

Zeilkunft; f. Arst, Arznepkunft. Zeilige Schrift; f. Bibel.

Henricus III. Konig in Doblen ; Auf feine Klucht aus Polen, 304. 205.

Zeldem

Beldengedichte und Heberschriften, 22. f. Doefie, Doeten. Belden, Beldenmuth, Beroismus; Falicher helbenmuth ameper fich lebendig begrabender Bruder, 7.8. Eitelfeit ber Giege, 34. wahre Dapferfeit , 38. Ehrafons Draleren von Selbenthaten, 55. Un einen Waghals, 179. Graufamfeit feine Dapferfeit, 193. etwas magen ift beffer, als trage Borfichtigfeit, 196. Gemablo bes Balleons, eines Cafars, im Rriegen und Schreiben, 227.

Leloise und Abelard, 194-196. Lephastion und Antipater, 151.

Zerodes und Marianne, 203. Zerren, groffe) f. Staatsmann 2e. Zereschaften, Aonige, Surften, Drinzen 2c. Herrschaften im alten Teftament, 7. Regierfucht ber Furffen, 37. Beltlicher Ebren Eitelfeit und Eraum, 82.83. An Die Lanbesberren, megen ben Schapungen, 117. Gemabl imeper norbifcher Belben, unter bem Litel Raffor und Mollur, 161. 162. Geborfam obne Furmis, 178. 179. Frengebigteit ber Rurften, 194. Betreue Diener berfelben, 106. Bie Die Soffatt vom Ebelmann gegiert, und vom Bauer erhalten wird, 209. Bundniffe ber Furften, 233. Landhaus bes Ranglers Bafon von Berulam, 247. Staatelebre ber Ro. nigin Elifabeth , 251. Ein guter Ropf und Beutel gebort

jum Bauen, 253. 254. Zerrichfucht; f. Regierfucht, Zerzhaftigkeit; s. Zeldenmuth. Zeucheley; s. Aufrichtigkeit und Salschheit.

Seute und Morgen; fape hodie, 20. Beutige Belt; f. Zeiten.

Beyrathen; f. Liebe.

Zimmel, (bochftes Gut) was bem und biefem fein Simmel ift; Muf Lucius, 59.

Binfalligfeit aller Dinge; f. Alter.

Ziobs Gebult und Sanftmuth, 180. Zirten im alten Leftament; f. Schaferleben.

Birtenleben; f. Schaferleben. Zistorien; s. Erzählungen.

Bistorienschreiber; f. Geschichtschreiber.

Zochmuth; Eigenliebe; An Profus, 112. Ausbundige Soffart , 181.

Bochzeitnacht; Ergablung eines Neuvermablten, 247.

Bofart, Dracht; prachtiger Bettler; auf Rolar, 175. Doffart in Rleidern und Liteln; f. Aleider. Titel.

Boffnung; eitele hoffnung der Marren; auf Marin, 86.

Boffic.

Boflichkeit mit Aufrichtigkeit verbunden, 3. 1leberfluffige Boflichfeit , 79. Auf Damons groffe Soffichfeit , 147. Dof. licher Wortftreit imener Rraulein, 244. 245.

Zofmannswaldianer; Eritic über diefelben; 120-125.184. Lollandisches Frauenzimmer mit bem Frangofischen vergliechen, 216. 217.

Zohn: f. Spott, Spotterey. Zoldfeligfeit; f. Leutfeligfeit. Zoratier und Euratier; ibr Zwenkampf, 118? Loratius Rolles, 156.

Bunger, Mangel; f. Armuth.

Aurenhaus; ein daraus tommender Jungling, 144. Suren, f. Acuschheit.

Ja und Dein , ber fprachlofen Deara, 214.

Takobus II. Konig von Großbrittannien, und ber Bergog von Morfolt, 256.

Jahr; ben Burucklegung bes \*\* Jahrs, 78.

Tagofucht eines Apotheckers, 228.

Tect: f. Marren.

Tefu Chrifti Gebuhrt und Leiben, 37. Und er bebrauete bas Deer, 175. feine Bebubrt von Maria: Frucht und Blubte jugleich, 255.

Jenige Zeiten; f. Zeiten. Ignorang; f. Unwissenheit.

Impôts ; f. Huflagen.

Ironie: f. Spott, Spotterey.

Italianer von einem Frangofen ausgefobert, 245.

Jugend Aufergiehung ; f. Auferziehung.

Tugend foll nichts jur Beforberung bintern, 256.

Jungfrauen; Die funf flugen) 182.

Jungfrau Maria; fie ftellt durch die Gebubrt Ebriffi Frucht und Blubte jugleich vor, 255.

Julia, Raifers Augustus geile Lochter, 40. Julia und Doibius, 107 .. 109.

Jus; f. Rechtsgelahrtheit.

Rambv.

R.

Hambyfes; f. Cambyfes.

Mastor; s. Castor.

Antechismus; f. Catechismus.

Rato: f. Cato.

Recheit ift ben gewiffen Sofleuten bas einzige Mittel, empor ju

fommen; auf Rreon, 188. 189.

Reufchheit und Leichtfertigfeit; Gufann an bie zwen alten Greisen, 4. Averte oculos, ne videas vanitatem, 15. Praleren bes ohnmachtigen Ehnrfis , 37. Schonheit und Reufchbeit in Armuth , 56. An Milo, ben Surenjager, 58. Auf ben geilen Lucius, 59. Auf ein Bild ber Lufretia, 81. Frauleinschaft im Gegenfag ber Jungferschaft, 82. Gemablb ber verhurten Corilis und Chlorinde, 85. Bie Die Schamhaftigfeit foll abgemahlt werben , 93. Damon und Corinna, 106. Gerucht von ber Camilla, 107. Der grobfinnliche Billanus, 117. Der Doris allgemeine Liebe, 127. Fund bes Jobotus, 177. Der Deutschen Bubleren in Frankreich, 189. 190. Mancher macht feine Magd jur Frau, 197. Abschied von den Liebeslüften, 201. Frangofifch . und bollandifches Frauenzimmer, 216. 217. Da. pfere Ueberwindung ber Unfeufchheit , 217. Margaritte-Perle, 227. 228. Unfeuschbeit in ber Che, 234. Gin que einem Durenhaus fommender Jungling, 244. Aebnichteit imener Derfonen, 248. f. Licbe.

Hinder; ungerathner Gohn, 219.

Rinderzucht; f. Auferziehung.

Rindheit; f. Alter.

Rinlich, empfindlich; f. Sanftmuth.

Aleiderhoffart; Aleidung; Auf ben hoffartigen Thrar, 126. Auf die Rleidung, 190. Auf Krifpus, ben Kleidernare, 197. An Pertius, 232. An den audgeputten Kalvus,

233. Die lachende Mathildis, 220. Alelia; f. Clelia.

Alemens; f. Clemens.

Aleopatra; f. Cleopatra.

Aluge Jungfrauen, die funf) 182.

Alugheit; Rlugheit ohne und mit Erfahrenheit, 153-155. Aonige; f. Zerrichaften.

Ronon; f. Conon. Roriolanus, s. Coriolanus.

Rosmus; f. Cosmus.

Arieg,

Arieg, Arlegsstand; alljutheurer Sieg: Vare redde mihi Lezgiones, 16. Eitelkeit ber Siege, 34. Regiersucht, die Ursach der Ariege, 37. Grabschrift eines Oragouners, 84. rechter Gebrauch des Sieges, 166. Reiegsmann ist nicht ohne den Staatsmann, 206. Gemahld des Balleons, eines Cafars im Ariegen und Schreiben, 227. Auf die Ariegswissenschaft, 238. Schlacht von Neuport, 246. Pring Maurizens Orompeter, 249.

Runfte und Wissenschaften; f. Wissenschaften. Auriatier; f. Curiatier. Aurtius; f. Curtius.

Autschers ober fahrenden Botten Grabfdrift, 199.

### L

Cachen; Auf die lachende Mathilde, 220.
Candesherren; s. Zerrschaften.
Candesherren; s. Zerrschaften.
Candhaus des Kangler Bakons von Verulam, 247.
Candjunker; s. Adel.
Caster und Eugend; s. Tugend und Laster.
Ceben, langes und kurges) s. Alter.
Cehrer auf Schulen; s. Schulen.

Cehrer auf Schulen; f. Schulen. Leibes Häßlichkeit; f. Zäßlichkeit. Leibes Schönheit; f. Schönheit.

Leichpredigten, schmeichelnde) 86. 87.

Leichtfertigkeit; f. Reuschheit und Unkeuschheit. item:

Leidkleider; f. Trauer.

Leopold; auf seine Eroberungen von ganz Ungarn, 193. 194. Lepidus; auf seinen Triunwhirat mit Augustus und Antonius, 43.

Ceumuth), (Leumden) Guter Name in Berfolgung, 55. Ruhm Rremons in der Schande; blog, um bekannt zu werden, 120. Lollius verliert seinen guten Namen, durch narrischen Sausch der Laster, 202. 203. Auf die allgemeinen Gerüchte, 208. 6. Gerücht.

Peutfeligfeit gegen Beringere, 152.

Liebe; Ehestand; Freyen; Zeprathen; Der blinde Euploo, 6. An den vierzigjährigen Cleander, 7. Heprath des alten Chlorus, 31. 32. Chorheit der Liebe, 20. Amints und Doris blinde Liebe, 20. Der verliebte Ged Gerontes, 23. Der grobverliebte Geemann Cleantes, 27. Eben dergleichen, Villanus, 117. Liebesgedichte unserer deutschen Poeten, 33. 34. Der einfältige Schwäger Damon, 46.

Der von Liebe franke Lelemon, 53. Der ohne Liebe verbeprathete Scaurus, 54. Abams und Evens Schfand, 69. Weltlicher Liste Eitelkeit und Traum, 82.83. die verkehrete Melt, eine Fabel, 92. Sezauberung von der schönen Moris, 96. Närrisches Mistrauen der Iphis, 126. Der Worts allgemeine Liebe, 17. Phadors Grachschrift, dessem Muter den Vater geschlagen, 42. Wuf Marcolphus, der sein Weib schlägt, 142. Verblendte Liebe: Auf Ehrhantes, 164.165. Fund des Jodokus, 177. An den närrischen Vipsanus, 125. Abschied von der Liebe zur Freundschaft: Aus Errephon, 201. Ursach ebelicher Uneinigkeit, 208. Freundschaft und See, 221. Unkeuscheit in der Sebe, 234. Abato und sein Weib, 234. Erzählung eines Neuvermählten nach der Hochzeitnacht, 247. s. Reusch-beit und Leichtfertigkeit.

Liebe; Abtheilung ber Liebe gegen Gott, und gegen fich felbft,

Licht; moralifche Gebanten ben Licht jur Abenbieit, 186.

Linte Sand; Ringe baran, 252.

Lift ber Schlangen, und Einfalt ber Dauben, 111.

Lift gegen Lift, 210.

Cobbegierig; s. Ruhmbegierig.

Lohenstein; 184.

Lutretia; auf ihr Bildniß, 81. 82. Lufretia und Larquinius, 156. 157. ber Lufretia Ungluck abgemablt, 183. 184.

Lügen und Wahrheit, 200.

Lügenhaftigfeit und Bahrhaftigfeit; Auf ben mahrhaftigen Marius, 43.

Lusthaus; s. Landhaus. Lusthaus; s. Landhaus. Lusthauser; s. Gebaude.

#### M.

Macenas, Nordischer) 214. Mavius und Bavius, 222 - 225. beutscher Mavius, 35 -

Magdalena, die buffertige) 87.88. Un biefelbe, wegen ihres tofflichen Dels, 150.

Mahlen des Angesichts; f. Schminken.

Mahlerey;

Mahlerey; An einen berühmten Mahler, 28. Gemählb der Amarillis, 40. Auf das Gemähld der sich schminkenden Mathilde, 45. der Iris, 105. Auf ein schönes Gemähld des heiligen Stephaus, 47. Unterricht an des Königs von Großbrittannien Willhelms des dritten Mahler, 68. 69. Wie Schamhaftigkeit soll abgemahlet werden, 93. Geschücksschreiber und Mahler vergliechen, 115. Auf Menalfas einen ungeschieften Tabler von Gemählden, 160. Auf ein Gemähld der schönen und tugendhaften Amarillis, 183.

Mahlzeit; f. Gaftgebott.

Mangel; f. Armuth.

Manlius, 86.

Manuscripta, alte) Auf Marolphus und feine alten! Manu-

Margaritte - Perle, 227. 228.

Maria; ben ihrer Gebuhrt bes Seilands wird uns Frucht und Blubte zugleich vorgestellt, 255.

Mariamme und herodes, 203.

Maste; bie vermummte Ralifto, 234. 235.

Maffigfeit und Unmaffigfeit; f. Schwelgerey.

Maurin in der Schlacht vor Neuport, 246. Der Erompeter biefes Pringen, 249.

Mediciner; f. Argt.

be Medicis, Kosmus) 251. 252.

de Medicis, Petrus) 257.

Meer; und er bedrauete bas Meer; 175.

Methufalem , 7.

Merico; Auf die Eroberung von Merico, 13. 14. Brief eines. Spaniers an ben Stadthalter bafelbft, 245. 246.

Mildthatiateit; f. Almosen.

Militarmefen; f. Arieg, Ariegestand.

Milton mit Blindheit gestraft, 253.

Miniftri V.D. f. Beiftliche, Beiftlichfeit.

Mißgestalt; s. Zäßlichkeit.

Mißgonst; s. Meid.

Miffveranugen und Vergnugen; f. Bufriedenheit.

Mittiden gegen die Armen ; f. Almofen.

Modestie; s. Bescheidenheit.

Momus; An Stentor, 225.

Monch; eines Monchen Bucherfatalogus, 257.

Monchenschrift, alte) auf Marolphus und seine Manuscripta,

mond:

Mond; warum im Deutschen Generis, masculini, 167. Mornen und beute; fape hodie. Auf Marullus, 30.

Morgenstund hat Gold im Mund; Un Mopfus, 19.

Mirrifch, faner; Auf Thrajo, 27. Mice Hultitiam, confilis brevem; An Amontas, 50.

Mufit; An David, als er vor Gaul fpielte, 29. Drummel, ber gamen Mufif Grund, nach Dr. Majore Mennung, 96.

Muffiggang, 185. Arbeit und Faulheit, 201. Auf Die jarte liche Lalane, 207.

Muterliche Liebe, 112. 113. Geufter über ben Lod einer Duter: Auf den Sintritt ber Rleomene, 202.

#### 92.

Machrede; f. Derleumdung. Machruhm; f. Machwelt.

Machwelt; Rubm ben berfelben; Auf ben berühmten Rlite. 109. Eitelfeit eines unfterblichen Ramens, 128.

Machtmal, beiliges) f. Abendmal.

Machtzeit; f. Abendzeit.

Mame; f. Leumuth.

Marren; ihr blindes Glud: An ben vielvermogenben Rrinitus, 8. Geden, Die beften Sittenlebrer, 65.66. Des Marren Marins eitele Soffnung, 86. Un Rrifpinus, 171. Lole lius, ein Rarr und Gunder jugleich 202, 203. Ebrar if fein Marr, 217. f. Dummheit. Thorheit.

Matur; Bezahlung ihrer Schuld, 233. Maturwiffenschaft; Physica und Ethica, 15.

Necessitas ingeniosa, 8.

Meid; an den miggonftigen Ifius, 198. an Rumigius, 238. 229.

Mein und ja, ber fprachlosen Deara, 24.

Mero; er schlägt ben Roms Brand auf der Lever, go. Dero und Cabina, 138. 139. Mero liebet einen Rnaben, 245.

Merva und Domitian, 216.

Meue Beiten, neue Belt: f. Zeiten.

Meujahrswunsche, eine Plage, 65.

Meuling in der Welt; f. Weltkenntnif.

Meuport; Schlacht bafelbft, 246.

Meuvermablte ; Eriablung eines folchen nach ber Sochieit nacht, 247.

2 2

Mieben-

Aiedersächsischer Landjunker, 54. Ail; der Nil, ein Borbild des wolthätigen Philanders, 56. Aorfolk; Derzog von Norfolk, und Jakobus II, König von Großbrittannien, 256. Nosce te ipsum, 212. Noth; s. Armuth. Auchternheit und Schwelgeren; s. Schwelgerey.

. .

Mynias und Semicamis, 79.

Obrigkeiten: s. Staatsmann. item Zerrschaften. Obstat halten; s. Disputiersucht. Odem; s. Athem. Opig, 184. Orthodor; An rechtlehrige, aber übel lebende Geistliche, 158. Opidius und Julia, 107-109.

P.

Dallaste; s. Gebaude.
Dapinianus, 46.
Dapstwahl Urbanus VIII. 242.
Daris, des Schäfers Urtheil; in Anittelversen, 61, 62.
Dedant; Auf einen Schulfuchs, 24. An Bavins, 38. Danfelmus, weyland Hans, 77. Der gelehrte Menalkas, ohne Weltkenntniß, 88.. 90. Auf zwen wichtige Widersacher über das i'unchum und Commi, 119, 120.

Peters , St.) verfehrte Rreugigung, 158.

Petitmaitre, s. Stutzer.

Petrus be Medicis, 257. Pfaffen, Monchen, Priester; f. Geistliche, Beistlichkeit.

Phalaris Ochse; 110. 111.

Philenen; Auf die zwen) 7. Philosophie; s. Weltweisheit.

Phocions Gemahlin, beurtheilt, 174. 175.

Phocion und Demosthenes, 250.

Physica; f. Maturwissenschaft.

Plagiarius, 3.

Plaifir : Auf bas Frangofische: Car tel est notre plaifir; 163. Dobel, (meine Leute) durch den Jall der Groffen erdrucket, 17. Poesie, Poeten; Auf die Liebesgedichte unserer deutschen Poeten, 33.34. Auf Artemons deutsche Gedichte, 52. Ueber gewisse nett stiessende wol gereimte Gedichte, 77. Auf die Wörterspiele gewisser Poeten, 101. Kleons elende Poesien, 119. Schlessische Poeten, 120.125. Furor poeticus, 129.130. Ursprung und Fortgang der deutschen Poesie, 124.215. Que triot und Poet; An den edeln Carinus, 217. Auf ein Sonnet, 219.220. Reime dich, oder ich fresse dich, 220.221. Gespräch zwischen Bavius und Mävius, 222.225. Auf Jambus, den Expoeten, 226. An Mopsus, 222.225. Ouf Jambus, den Expoeten, 226. An Mopsus, 228. Olumenreiche Gedichte, 228. Auf die rauhen Verse eines Pritsschemeisters, 232. Auf gewisse Exauerspiele, 233. Der deutsche Mävius, 235.238. Asholfs, des hochtrabenden Poeten Beschreibung einer Fliege, 236.

Politrates Gluck und Unglück, 60.

Politicus; An einen Staatsflügling, 31.

Dollur und Rafter, 161, 162.

Dompejus Tob, 46.

Pomponius Atticus, 22.23.

Portia, Catons Lochter, 45.

Posterität; s. Machwelt.

Postillenschreiber, 3.

Pracht, prachtig; f. Zoffart.

Orabestination; Auf ben, ein fatales Geschicke behauptendent Scaurus, 105

Draler; Praleren; Auf Ehrafons ergablte Belbenthaten, 55.

Draffen; f. Schwelgerey.

Predicanten, Prediger, Predigtstuhl; f. Geiftliche, Geift-

Preuffen; Auf den Ronig von ) 184.185.

Priefter; f. Beiftliche, Beiftlichteit.

Dringen ; f. Berrichaften.

Professores; s. Schullehrer.

Proteus; An einen) 26.

Pythagoras, 205.

#### N.

Raache; f. Sanftmuth und Empfindlichkeit. Nath, geheimer) f. Staatsmann. Nathen; Auf den um Rath fragenden Krato, 87.

Rauchtobat; s. Tobat.

Recht

Bechtlehrig; f. Orthodor.

Rechtsgelahrtheit ; ber Rechtsgelehrten Bahl, 46. Un ben

berühmten Rechtsgelehrten Menedemus, 150.

Reden ; Gelahrtheit im Roben , nicht jur Ungeit, 95. Schweigen und Reden, welches vortheilhafter, 102. Koridon und Phillie, 113. Strephone fluge und angenehme Gefprachel, Der im Reden garftige Scrifar, 230. über Die langen Reben, 248. Schmeichelhafte Reben; f. Aufrichtig. feit und Salschheit.

Redlichfeit; f. Aufrichtigfeit.

Regenspurg; funf Fragen und funf Worte ju Regenspurg und Berfailles, 163.

Regiersucht, die Urfach ber Rriege, 37.

Regierung, Regenten; f. Berrichaften.

Reichthum und Armuth; f. Armuth.

Reifen ; dobrichte Reifen ber Belt, 4. bobrichte Reifen bet Deutschen, go. auf ben wolgereiften Chrystppus, 204. Richter, ungerechter) 177.

Ringe an der linfen Sande, 251.

Hom, Homer; ihre Apotheofis, 63.

Romifche Muter; Anrede an diefelbe, wegen unverhofftem Anblick ihres todvermennten Cobus, 114.

Homische Beichtbuffe, 246.

Ruhm ben der Nachwelt; f. Machwelt.

Muhm; Kremons Ruhm ben ber Schande, 120,

Auhmbegierig ; an die rubmbegierige Chloe, ift. Sochmilthige Verachtung bes Rubins, 184.

Auth und Boas, 197.

#### 3

Sabina und Nero, 138. 139. Galomons Urtheil erflart, 42.

Sanftmuth und Empfindlichfeit ; niedertrachtige Canftmuth, auf Medor , 9. fluge Empfindlichfeit , 58. 59. Das Laderliche der Raache ; auf den eifrigen Afron , 78. Sanft. muth bie Starfe ber Schwachen, 84. Bergebung ift bie beste Rrache, . 07. und der edelfte Sieg, 175. Berftellte Sanfemuth; auf Turnus, 180, auf Siob, 180. Star. fern Feinden mag man, fchmachern muß man vergeben, 208. Der rachsuchtige Ehrar, 210. auf ben figlichen Delampus, 211. Db man auch ben Freunden vergeben foll? fragt Rosmus de Medicis, agr. 252.

Barda.

Sarbanapals 200, 168.

Satyre; f. Spott, Spotterey.

Saufen ; f. Schwelgerey.

Saul; ber vor ibm fpielende David, 29. Sauls Selm ju groß für David, 177.

Bauer; f. Murrifd,.

Scavola, Mutius) 38. 39.

Scribenten; der Plagiarius, 2. der Postillenschreiber, 3. An einen Laglohner der Berleger, 66. Wis und Verstand im Schreiben, 78. Auf einen Foliantenschreiber, 97. Der eilfertige Verfasser Marcus, 112, 113. Verse und Prose des Kleons, 119. Prandilas unversändliche Schriften, 127. Babilas Jankschriften, 135. 136. An den döhrichtwizigen Scribenten Berontes, 205. Ein durch Lugend berühmter Scribent, 217. An den geschieften unch Lugen, aber dosdaften und beissenden Kleantes, 220. Bavius und Masvius, 222. 225. 235. 238. Auf Jambus den Erzpoeten, 226. Balteon, ein Casar im Krieg und Schreiben, 227. s. Doesie, Poeten.

Schaferleben im alten Leftament, 7.

Schamhaftigkeit; f. Reuschheit.

Schande, Rremons Ruhm in berfelben, 120.

Schatzungen; f. Auflagen.

Scheinheiligfeit; f. Aufrichtigfeit.

Schiffahrt bes Lebens, 79. 80.

Schickfal; s. Gnadenwahl.

Schlangenlist, und Daubeneinfalt, 111, 210.

Schlesische Poeten, 120.125.

Schmaler; Marolphus, ein Schmaler wiber die Obrigfeit, vor feiner Ermablung in ben Rath, 83.

Schmarogers Sinnbild, 249.

Schmeicheley; f. Aufrichtigkeit und galschheit.

Schminken bes Angesichts; auf Korinna, 11. Auf bas Gemahlb ber sich schminkenden Mathilbe, 45. Der Bris, 165. auf Korinna, 179. auf Alkmena, 201.

Schnupftaback; f. Taback.

Schönheit und Hählichkeit; auf die schöne, aber unbelebte Dorinde, 2. Susanna an die zwen alten Greise, 4. Unterschied ber Schönheit, 5.6. der blinde Cupido, 6. auf die sich schminkende Korinna, 11. Averte oculos, ne videas vanitatem, 13. Gefährliche Schönheit, 13. Die junge Camilla, schön von aussen, ein Schalk von innen, 21.

Lugend und Schönheit der Amarillis, 26.84.183. Schönbeit und Reuschbeit in Armuth, 56. Damon, der eitele Schönling, 65. Schönheit ohne Werftand, 81. 119. Schönheit ohne Gefühl: Romaris, 135. die schöne Möris, 96. schön, auch wann ste görnet, 205. die schöne Mirandola, 101. Auf einen Schönling, 101. 102. närrisches Mistrauen der Jphis, 126. Alte beneiden die Schönbeit der Jungen; auf Amarakus, 155. die schöne und graussame Hyra, 163. Schaden der Schönbeit mit Bosbeit, 106. Hössicher Wortstreit zweier Fraulein, 244.245.

Schrauben; f. Spott, Spotterey.

Schrift, beilige) f. Bibel.

Schriften, alte) f. Bucher, Manuscripta.

Schuldenlaft; Pagans Grabschrift , 233. Schuldenlaft und Wracht barneben , 175.

Schulfuchs; f. Debant.

Schullehrer find schlechtere Sittenlehrer als die Geden, 65. Schulmeister; an einen eifrigen) 97. eben dergleichen, 190. 191. Schulmeister ber Stadt Falerii, 226.

Schwache; die Starke ber Schwachen befieht in Sanftmuth und Geschieklichkeit, 84.

Schwätzen; f. Reben.

Schweeren; bie fcmeerende Rrifpina und hirpinus, 179.

Schweigen und Reben; welches vortheilhafter, 102. Koridon und Phillis, 113. Die fprachlose Redra, 2:4.

Schwelgerey, Trunkenheit, Unmassigkeit, Massigkeit; Auf die Schwelgeren, 13. Nuhen der Massigkeit, 16. auf den Kaiser Zeno, samt dessen Grabschrift, 35. 36. wahrer Begriff der Mässigkeit, 41. der versoffene Artenidor, 54. Trunkenheit unterscheidet uns von den Phieren, 80. Trunkenheit unterscheidet uns von den Phieren, 80. Trunkenheit unterscheidet uns Verleren, 80. Trunkenen machen andere nüchtern; auf Pheordas, 91. 93. der versoffene Artemidorus, 104. der sein Areus versaufende Krastinus, 111. die vier Elemente behm Saufer Klaudius, 144. der versoffene Celidor, 164. Schwelgers Philosophie; auf Menedemus, 218, 219. der allumässige Marin, 225.

Secula; f. Beiten.

Seele Unfterblichfeit, 219.

Segen eines Bischoffs, mit bedecktem haupt empfangen, 243.

Selbsterkanntniff; Nosce te ipsum, 212,

Gelbftliebe; f. Liebe.

Semiramis; auf ihren Gieg, 16.

Sesostria

Befoffris Triumph, 61.

Sieg; f. Arieg, Ariegsftand.

Singen; Singetunft; f. Mufit. Singularift ; f. Welttenntnif.

Sittenlehre; Physica und Ethica, 15. Geden, Die beffen Sittenlehrer, 65.66.

Sofrates ; auf fein Steckenreiten .- 53. fein Character, 132. Sofrates und Zantippe , 173. Cofrates jum Lobe ver-Dammt; 248. 249.

Sohn, ungerathener) 219.

Soldatenstand; f. Arien, Ariegestand.

Sonne; warum fie im Deutschen generis fæminini ? 167.

Sonnet, 219, 220,

Sophonisbe und Snphar, 90 . . 92.

Sorgen , unnube , 173. Sorgen versaufen ; auf Rratinus,

Spaniers Brief an ben Statthalter von Merico, 245. 246.

Sparfamteit; f. Beit.

Spielfucht; Mafron, ber ungluckliche Spieler, 59, 60. Bemablo ber Rorilis, und Rlorinde, 85. Rebuffus, ber fichere Spieler, 115. Auf Berontes, 206.

Spinola, 249.

Splitterrichter ; an einen folchen , 21.

Spott, Spotterey; auf ben bohnifchen Damon, II. auf bas fogenannte Schrauben, III. 112,

Sprache, frangofische, beutsche) f. Deutsche, grangofische zc. Sprachlos; die wolerzogene Neara, 214.

Sprechen; f. Reben.

Sprechen und Berfprechen, 145.

Springbrunnen; Schapung berfelben, 257.

Staatsmann, Bof, Boffeben, Bofmann, Bofleute, Dbrigkeiten ic. Bergeffenheit ber hofleute, 2. ihr Stolt; 4. ber viel vermogende Crinitus, ober bas Glud. Dank fur Dichts ju Sofe , meil , wer der Marren , 8. nicht schadet, bient, 10. Der Groffen Fall erdrücket viel Gemeine, 17. Bum Glud ben groffen herren find behutfame Fehltritte nothig , 24. Pelion , ber geheimnifvolle Staatsmann , 25.26. Unterdruckung gefchickter Leute , 34. Groffer herren Gnade, wie das Wetter, 54. Gemablo bes tugendhaften und großmuthigen Aracemus. 72. 73. Des großmuthigen Celfus, 159. 160. zwen nordifcher Belben, unter

unter dem Sitel Caffor und Wollur, 161. 162. In ben fur gendhaften Avistodemus, 169. Gemahld bes fürtrefflichen Leodorus, 211. bes norbifchen Mecanas, 214. tugend. bafte Scharffichtigfeit Chryfolons, 222. Gemablo bes vortrefflichen Afron, 229. Urfach ber Erhöbung bes großinit-thigen Diophantes, 205. An einen Staatsmann, ber in groffen Lugenden groß, und in fleinen nachlaffig mar, 203. getreue Diener ber Groffen , 106. Muf einen gelehrten , aber unerfahrnen Staatsmann, 75. Eitelfeit und Traum weltlicher Ehren, 82. 83. Schmaler, ehe fie in ben Staat ermablt merden; auf Marolphus, 83. Der verschwenderische Archombrotus, 84. 85. Unrecht ju hofe mit Gebult ju leiben, 120. bet Berg hefla, ein Borbild falfcher hofleute, 131. 132. Marphor, ber grobe Senchler, 134 Stator, wegen feinen Friedenstractaten, 143. Ruhe ju Sof in der Bewegung, 144. Mummeren ben Sofe, 151. Leutfeligfeit gegen Beringere, 152. Erfahrenheit und Rlug. beit ohne und ben einander , 153 - 155. Auf Memmon, ben geheimen Rath in bofen Geheimmiffen, 159. 2Babrbeit ju hofe, 165. Thue recht, scheue niemand; an Na-lamon, 166. 167. Berdienst ju hofe, 175. Ungerechte Behorfam ohne Furmin , 178. 179. Richter, 177. einen vornehmen Staatsmann , 185. Rectheit , oft ein Mittel, feinen 3med zu erreichen; auf Rreon, 188. Bermirrung ber Sofe, 188. 189. Berbindung des Rriegsmanns, und Staatemains, nothwendig, 206. Beforberung eines untuchtigen, ift fur ibn eine Falle; an Amontas, 218. Der folge Rritorar, 218. Dalinur, ber in ber Doth ungeschiefte Staatsmann, 220. ber friechende Rorantes , 235. Brief eines Gpaniere an ben Statthalter von Merico, 245, 246. Leute ben Sofe, 247. Befcheid eines jungen Ctaatsmanns an feinen abgefenten Anteceffor, 250. Staatslebre bet Ronigin Elifabeth , 246.

Staatsverständiger, Staatsklügling; f. Politicus. Starke der Schwachen besteht in Sauftmuth und Geschicklichfeit, 84

Stephan; Auf ein ichones Gemablb bes beil. Stephans, 47.

Sterben; f. Tod.

Stern : Ernft; Buchftabenverfegung, 169, 170.

Sterne; Frauenzimmer mit ben Sternen vergliechen, 147.148.

Stolz; s. Zochmuth.

Strafen ber Gunde; f. Gunde.

Strafford, Graf von) fein Character und Schickfal, 98. wie er ppr Bericht fland, 250.

Strato-

Stratonica, 95.

Stumm; s. Sprachlos.

Stunden; lafterhafte Eintheilung der Stunden, auf Alcefies,

Stutter; Gemahld eines geldlofen Stuners, ober Petitmaitre: An Mopfus, 93..98.

Sunde; berfelben Strafen und Juchtigung: Auf die Juchtigung bes oochften, 5. Des Fleisches, 5. Es ift uns gut, herr bag bu uns gutiftigeft, 178. 246. 247.

Sundenfall; Adams und Evens Cheleben nach bemfelben, 69, 70+

Sunder; Lollius, ein Gunder und Marr jugleich, 202, 203.

Sylvius; ein papflicher Gefandter ju Bruffel, 248.

Syphar und Cophonisbe, 90..92.

#### T.

Cacitus; über feine Commentatores, 40.

Tadelhans; an Stentor, 225. Tapferkeit; f Zelbenmuth.

Tarquinius und Cufretia; 156. 157.

Cartufferey; f. Hufrichtigfeit und Salfchheit,

Taubeneinfalt; f. Dauben :c.

Teneriff , Berg) 251.

Testament, altes) f. altes Testament.

Teutsche, Teutschland; s. Deutschland.

Teutsche Poeten; f Doesie, Poeten. Thorheit; f. Dummheit, Navren.

Thorheit und Bin ben einem Scribenten, auf Berontes, 205.

Thranen; falsche) 14. 15.

Titel; auf die Litel von Saufe aus, 62. Auf den hoffartigen Ebrar, 114. Sanfelmus, weiland Sans, 77. auf Ebrentitel, 204.

Cobact; auf den Schnupftobact, 114.

Tod, Begradniß; lebendige Begradniß der zween Philenen, 7.
Und glie Graber werden bewegt werden, 57. Demmerung, ein Granbild des herannahenden Todes, 72. Schiffahrt des Leben 3, 79. 80. Auf eine von der Zeit verlöschte Grabsschrift, 98. auf Kleantes schleunigen Tod, 156. An Manlius, 236.

Thonfunst; s. Musit.

Crage Unvorsichtigfeit , 196.

Tragheit &

Trägheit; Arbeit und Faulheit, 201.

Trauer; die freudige Trauer, 6. Trauerreben; f. Leichpredigten.

Traum weltlicher Ehren und Lufte, 82.83.

Treue ; getreue Diener , 106. Treue schabet oft : Brief eines Spaniers an ben Statthalter von Mexico , 245. 246.

Truderey ; f. Buchbruderey.

Trummel; f. Drummel.

Trunkenheit; f. Schwelgerey.

Tugend und Laster; Zugend macht selten reich: Ingeniosa necessitas, 8.9. Lasterhafte Lugend: Auf Medor, 9. falsche Lugend, 172. an einen lasterhaften Proteus, 26. blinde Neigungen der Lasterhaften: Auf Litrauchius, 50.51. die Lugend ben bem Lorbeerbaum, 57. Lugend und Laster, jedes unverdient belohnt, 60.61. Auf die klugen Bubenbenstücke des lasterbakten Phorbas, 70-72. Mancher nennt sich tugendbaft, weil er kein boses thut; auf Corvinus, 97. Wereinigung zweper sonst streitigen Laster, 196. gluckliche Unwissendig zweper sonst freitigen Laster, 196. gluckliche Unwissendig zweper sonst freitigen Laster, 196. gluckliche Unwissendig zweper sonst kreitigen Laster, 196. gluckliche Unwissendig zweper sonst kreitigen Laster nachlässig war, 203. List gegen List: Gezwungene Laster sind oft der Lugend Schuk, 210.

Tullia, 37. 38.

Turfentrieg; Auf Kaifer Leopolds Eroberung von gang Ungarn, 193. 194.

#### u. 3.

Daterland; ju weit getriebene Liebe furs Baterland, ber zween Philenen, 7. 8.

Vare redde mihi Legiones, 16.

11eberschriften; ihre Beschaffenbeit, 1. Aufschrift eines Lustbauses, 7. Helbengedichte und Ueberschriften, 22. Det Berfasser an den Leser, 49. 161, 187. 213. 214. 240. 241. 259. falsche Sinnlichkeit in den Iteberschriften, 73. des Berfassers Leben, gleich einer Iteberschrifter. Bep Jurucklegung des \*\* Jahres, 78. verwersliche Ueberschriften, 99.

11eberfergungen; Lyfanders aus dem Belichen überfeste Berfe,

Benus; f. Reufch-und Unteuschheit, Liebe.

Derdienft; Glud und Berdienft, 16. 251. Unterbrudung gefchickter Leute, 34. Berdienft gu hofe, 175.

perehrungen ; f. Geschente.

Verfasser;

Verfasser; Auf Scrifar, seinen Labler, 230. EAn Strephon, 231. 232.

Derfolgung; guter Name in berfelben, 55. Berfolgung unter Dioflerian, 229. 230.

Verganglichkeit aller Dinge; f. Alter.

Vergebung ; f. Sanstmuth. Vergnügen ; f. Zufriedenheit.

Vergötterung der Römer, 63.

Verleger; f. Scribenten, Buchdrucker ic.

Derleumdung; Raache gegen Berleumder, burch unwahrhafte Ergablung ihres Guten; an Gaurus, 90. an den falschen Lamia, 232.

Derfailles; über bas car tel eft notre plaifir dafelbft, 163.

Derfe; f. Doefie.

Derschiedenheit in gleichen Handlungen; duo cum faciunt &c.

Derschwendung; auf ben verschwenderischen Chronon, 70. ber verschwenderische Archombrotus, 84.

Derfprechen und Sprechen, 145.

Derftand und Wig im Schreiben, 78.

Derftellung; f. Zeucheley.

Perulam, Bakon von) f. Bakon.

Verwunderer über alles, verrathen ihre Einfalt, 182. 183.

Verzärtelt; auf die järtliche, nichts thuende Lalage, 207-

Peturia und Koriolanus, 148. 149.

Dillamedian, Graf von ) wie er feine Liebe gegen bie Ronigin abgemahlt, 244.

Dirginiana, auf ihren Cob, 43.

Madislaus; auf die Kronung bes jungen Uladislaus, 165.

111pffes Bermirrungen, 12.

Umkommen; f. Tod.

Unachtsamfeit, 1221.

Unbelebte Schönheit; f. Schönheit.

Undankbarkeit; auf Kremons eitele Dankbarkeit, 183. auf die Undankbarkeit, 197. auf den undankbaren Sura, 229. Undankbarkeit gegen Gott, 141.

Unerfattlichteit; f. Beitg.

Ungarn; auf Raifer Leopolds Eroberung von gang Ungarn, 193. 194.

Ungerechtigfeit; f. Berechtigfeit.

Ungestalt; f. Baflichteit.

Unteufch-

Undeuschheit: f. Aeuschheit. Unmassigfeit; f. Schwelgerey.

Unreinigfeit; f. Reufchheit.

Unichuld ichabet : Brief eines Spaniers an einen Statthalter pon Merico, 245, 246. Unichuld in Berfolgung, 46.

Unfterblicher Name; f. Machwelt.

Unfterblichfeit ber Seele, 219. Unterfcheid; f. Derfchiedenheit.

Unvergnuglichfeit; f. Bein

Unperschämtheit; Glud ber Unverschämten, 207.

Unverstand; f. Thorheit, Dummheit.

Unwiffenheit; eines Monchen Bucherregifter, 258. Gludliche Unwiffenheit, 202.

Ungucht; f. Reuschheit, Unteuschheit.

Unzufriedenheit und Bergnugen; f. Bufriedenheit.

Dollerey; f. Schwelgerey.

Dorfichtigkeit, 46. Erage Borfichtigkeit, 156. An Rume jus, 238. 239.

Urbanus VIII. jum Papft ermehlt, 242.

#### W.

Waghals beschämt, 179.

Wahrhaftigfeit; f. Lunenhaftinfeit.

Wahrheit von verborgner Sand; auf Rratinus, 96, 97. Wahre beit ju hofe, 265. f. Staatsmann 20.

Wahrheit und Lugen, 200.

Weiber, weibliches Beschlecht, grauenzimmer; Unterscheib eines flugen und albern Beibs, to. Rrocodilsthranen ber weinenden Chloris, 14. 15. auf ein ausgepuntes altes Beib, 15. est mala res mulier, 19. die fingende Corinna, 19. die traurende Chlorinde, s. auf die junge Camilla, schon von auffen, ein Schalf von innen, 21. Lugend und Schonbeit in Amarilis, 26. 84. Beiberlift ber Frauen von Beinsbeim, 32. 33. Schonbeit und Reuschbeit in Armuth, 65. Corilte und Rlorinde , zwen verhurte und verarmte Spielerinnen, 85. auf die schone Mirandola, 101. auf die falfche Freundlichkeit ber Bais, 104. Die geile Korinna, 106. Die auch gornend fcone Mira, 117. Gerucht von der Ramilla, 107. narrifches Diftrauen ber Sphis, 126. Frauenzimmer mit ben Sternen vergliechen, 147. 148. an die ruhmbegie. rige Chloe, 151. Romaris fcon, ohne Gefühl, 136. Die schone und grausame Spra, 163. Die Sonne und ber Mond.

Mond, 167. die angenehme Klorinde, 172. Urtheil über Phocious Semahlin, 174. 175. Briefe der falschen Korinna, 174. die eigennütige sich schminkende Korinna, 179. die schweerende Krispina, 179. über das große Unbeil, das ein boses Weib, so schön ist, anrichten kan, 106. französische und hollandisches Trauenzimmer, 216. 217. die lachende Rathilde, 220. die vermummte Kalisto, 234, 235.

Weinen ; f. Thranen.

Weinsheim; Lift bortiger Beiber, 32.

Weisheit ift ber Gottesfurcht Anfang, 180. Weisheit ift gu Dofe nicht genug, 211.

Welt, alte und neue) f. Zeit, Zeiten.

Welt Vergänglichfeit; f. Alter.

Welt, Die verfehrte) 92.

Weltkenntnis; Mangel berfelben ben dem gelehrten Menalkas, 88... 50 Neuling in der Welt: Felix, quem kaciunt &c. 100. Auf den einfaltigen Balbus, 110. Schlangenlist und Daubeneinfalt, 111.

Weltliche Ehren und Lufte; ein Eraum, 82 83.

Weltmann; Abrif eines folden, unter bem Semablb von Pomponius Atticus, 22.23. eben bergleichen, 229. f. Staatsmann 2c.

Weltweisheit; Wirkung ber Weltweisheit im Glauben, 200. Pothagorische Weltweisheit, 205.

Widerspruch; Geift bes Widerspruchs; f. Disputiersucht.

Widerstand; manchem bient man darmit, 209.

Windbeutel; f. Draler.

Willhelm III. Konig von Großbrittannien; Unterricht an feine Mahler, 68. 69.

Wiffen; hoc unum fcio, quod nihil scio, 205.

Wiffenschaft ohne Bescheibenheit, 145. Biffenschaft gu Sofe ift nicht genug, 211.

Wiffenschaften; Einfalt berfelben, 66.

Witwenschaft; Die traurende Chlorinde, 6. Die anderst traurende Artemissa, 40.

Witz macht felten flug; ingeniosa necessitas. 8. 9. Wis und Berfland im Schreiben, 78. Wis und Dohrheit darin, 205. Wis unter ben Deutschen; f. Bel Esprit,

Wohnhauser; f. Bebaude,

Wollust; s. Reusch - und Unteuschheit.

Wort Gottes ; f. Bibel,

Wotte; f. Reden.

Wörter-

336 Register über ben Innhalt ber tieberschriften.

Wörterspiel, 101. Wucher; s. Geig. Wünsche; Neujahrswünsche, eine Plage, 65. Würdigkeit; s. Perdienst.

X.

Xantippe und Sofrates, 173. Xerres am Hellespont, 138.

Zaleutus, 119.

3.

Janktunst; s. Disputierkunst.
Zartlich; s. Derzärtelt.
Zehen Gebotte, 3.
Zeiten; unnuge Klagen über die jezigen, ale über verschummerte Zeiten, 75 76. auf eine von der Zeit verlöschte Grabschrift, 98. lasterhafte Eintheilung der Zeit von Aleckes, 216. Munung der verflossen, und gegenwättigen

Zeit, 131. an Grafulus, 227.
Zeno; Wölleren und Grabschrift diese Kaisers, 35. 36.
Zierrath; Werth des ausserlichen Zierraths, 255.
Zorn; die auch im Zorn verehrenswürdige Mira, 117.
Züchtigungen; s. Sunde.
Zufriedenheit; auf den unvergnügten Kleantes, 409.
Zweykampf; Aussorderung dazu, 245.

#### ENDE.



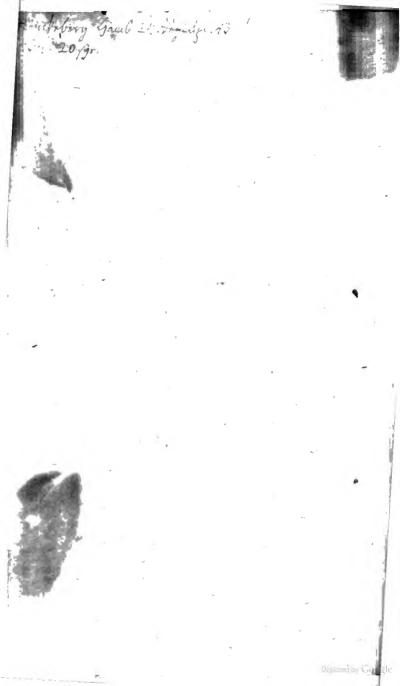





Gamb 11. Trailyv. 13





17 retology Gamb 21. Trailgr. 13

# Österreichische Nationalbibliothek +Z159346105



The Lorge Gamb it Trailer. 13

### Österreichische Nationalbibliothek

5 % 6 % 7 6 7 8 7 8 7 8



## *image* not available